

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



DORSCH, M. D.
Monroe, Mich.

## THE DORSCH LIBRARY.

(P)(P)

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.



823 828 K55-

# Hypatia,

ober

Neue Feinde mit altem Geficht.

Erster Theil.



# Hypatia,\_\_

ober

36927

# Neue Feinde mit altem Gesicht.

Bou

Charles Kingsley.

Ins Deutsche übertragen

808

Sophie von Gilfa.

Mit einem Bormort

von

Christian Carl Josius Bunsen.

Erfter Theil.



Feipzig: F. A. Brodhaus. 1858.

## Inhalt des erften Theils.

|                                                          | Geite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Borwort von Christian Carl Josias Bunsen                 | V     |
| Borwort bes Berfaffers                                   | XIX   |
| Erstes Capitel. Die Laura                                | 1     |
| Bweites Capitel. Die fterbenbe Belt                      | 25    |
| Drittes Capitel. Die Gothen                              | 62    |
| Viertes Capitel. Mirjam                                  | 89    |
| Fünftes Capitel. Gin Tag in Alexanbria                   | 116   |
| Sechstes Capitel. Der neue Diogenes                      | 166   |
| Siebentes Capitel. Diejenigen, burch welche Aergerniß    | •     |
| fommt                                                    | 185   |
| Achtes Capitel. Der Oftwind                              | 218   |
| Meuntes Capitel. Der zu ftart gespannte Bogen zerspringt | 250   |
| Behntes Capitel. Die Unterrebung                         | 270   |
| Elftes Capitel. Wieberum bie Laura                       | 294   |
| Bwolftes Capitel. Die Laube ber Ueppigkeit               | 315   |
| Preizehntes Capitel. Der Boben bes Abgrunds              | 338   |
| Vierzehntes Capitel. Die Klippen ber Sirenen             | 387   |
| Junfzehntes Capitel. Rephelofoffpgpia                    | 402   |

## Pormort.

Als ein persönlicher Freund des berühmten Berfassers von "Hppatia" und als treuer Berehrer des
seltenen Kunstwerkes, konnte ich mich dem Wunsche
der ebeln Uebersetzerin nicht entziehen, ich möchte
die deutsche "Hppatia" mit einigen einleitenden Worten bei dem vaterläudischen Leserkreise einführen.

Micht als ob bie Uebersetzung meines Zeugnisses bedürfe, daß sie tren sei und sich leicht lese: es genügt über diesen Punkt zu sagen, daß "Hopatia" zu den Werken gehöre, bei deren Uebertragung schon die bloße Treue eine größere Kenntniß der englischen Grachweise voraussetzt, als unsere gewöhnlichen Uebersetzunsen aus dem Englischen verrathen.

Noch weniger bedürfen bas Buch felbst und sein berühmter Verfasser einer empfehlenben Ginführung von meiner Sand in einen fo gebilbeten Rreis. Charles Ringslet, ber geniale und gelehrte, fromme und volksmäßige Bfarrer von Eversleb, ber Berfaffer von "Alton Locke" und von "Bestward Ho!", ist fast jebem gebilbeten beutschen Lefer befannt als einer ber einflugreichsten und fraftigften Boltsschriftsteller ber Beit. Auch muß er ohne Wiberftreit ber tieffte und ursprünglichfte unter ben Bertretern jener ruhmmurbigen, von Charles Didens geftifteten Schule beigen, welche man mit großem Unrecht eine socialistische nennen wurde, bie aber mit einem europäischen Ramen die sociale beigen mag, weil fie unfere Buftande ber Gesellschaft, Die Berhältniffe ber Rlaffen zeichnet, und beren Mangel und Gebrechen fünftlerisch und ohne Haß hervorhebt. So ift auch "Hppatia" bei uns nicht unbeachtet geblieben in benjenigen Rreifen, welche bas Tiefere und allein Bleibenbe im englischen Schriftthum verfolgen, und ungern feben, wenn folch eble und feltene Bewächse von ben Eintagefindern eines fabrikartigen Talents und ben Günstlingen ber Mobe ober Bartei übermuchert werben. Davon zengt zum Beispiel eine Folge von Artikeln, welche vor mehren Jahren in ber augsburger "Allgemeinen Zeitung" über bieses Werk erschienen. Nichts besto weniger ist es eine Thatsache, baß "Hypatia" und ber Erftling von

Ringeleb's Dichtungen, bas Haffische Drama von ber Beiligen Elisabeth ("The Saint's Tragedy"), nie übersett find: allerdings ift "Sppatia", aber erft im vorigen Jahre, in die verbienstliche Sammlung ber Tauchnitichen Abbrude aufgenommen. Jenes Drama, welches 1848 erschien, erwarb sich auch in England erst allmälig die Beachtung und die Liebe, beren es jett fich bort erfrent. "Hypatia" warb bagegen schon bei bem allmäligen Erscheinen in "Frafer's Magazin" begierig gelefen und nicht minder bewundert als vollendetes Werf im Jahr 1852. Ginem Beobachter ber englischen Zuftanbe konnte es jeboch nicht zweifelhaft fein, bag es vorzugsweise auch bort bie Beliebtheit jener focialen Romane und bie unverkennbare Ruftigkeit und Rampfbereitheit bes Bollsichriftstellers maren, welche jenen beiben Werken eines bobern Fluges allgemeine Anerkennung sicherten und bie Feindschaft besjenigen Theiles ber Lesewelt verftummen machten, ben wir in Deutschland mit Goethe bie Philister zu nennen pflegen.

Ich stehe jedoch nicht an, gerade in jenen beiden Werken die bei weitem bedeutenosten und vollendetsten Werke des genialen Mannes zu erkennen. In ihnen liegt ganz besonders die Rechtsertigung einer Erwartung, welche ich mir erlanden möchte hier auszusprechen: nämlich, daß er Shakspeare's Historien fortsetze. Ich

babe feit mehren Jahren kein Sehl baraus gemacht. bag Kingsleh mir ber Genius bes Jahrhimberts zu sein scheine, berufen, jenem erhabenen bramatischen Epos ber Reigeit, von Johann ohne Land bis Beinrich VIII., eine ebenburtige Reihe, von Ebuard VI. bis zur Landung Wilhelms von Dranien, an die Seite zu ftellen: bie einzige geschichtliche Entwickelnng Europas, bie alle Lebenselemente in fich vereinigt, und beren Entwidelung man ohne überwältigenben Schmerz bor fich vorbeigeführt feben und betrachten fonnte. tragische Drama von ber Beiligen Elisabeth zeigt, bag Ringsleh nicht allein bem Romane, sonbern auch ber ftreigern Form bes Dramas gewachsen ist: "Hppatia" aber beweist im größten Magstab, bag er in ben Erscheinungen einer weltgeschichtlichen Bergangenheit bas Menschheitliche, Tiefere, Bleibenbe erkennt und zur Darftellung zu bringen verfteht. Wie er bei biefer Fabigkeit zugleich ben frischen Ton bes Bolkslebens zu treffen und humoristische Charaftere und Berwickelungen mit shatspearescher Energie nicht allein zu zeichnen, sonbern auch mit bramatischer Wirkung auszubilden und ausjumalen weiß, bavon zeugen alle feine Berte. warum sollte er es nicht thun? Es gibt eine Zeit, wo ber wahre Dichter, ber Seher ber Gegenwart, bie nur ihrer Rähe wegen beachtenswerthen, eigentlich aber

unbedeutenden und umpoetischen Erscheinungen bes Tages sahren lassen und sich sagen muß: Last die Toden ihre Toden begraben! Bei biesem Scheidewege aber scheint mir Lingley jetzt angelangt zu sein.

Wenn jene Erwartung schon burch Das gerechtfertigt erscheint, was von Lingslehs Werken ber Welt vorliegt, so nicht minder burch die frische, ursprüngliche Perfonlichkeit bes jest etwa vierzigjährigen Mannes felbst. Es ift ein eigenthumliches, erhebenbes und feltenes Schauspiel, einen folden Genius als geliebten Pfarrer und Prediger einer einfachen Landgemeinde zu feben: bes Sonntags seiner Gemeinde lebenbig bas Evangelium predigend und die menschlichen und göttlichen Tiefen bes Evangeliums in jener vollsmäßigen Berebfamteit enthüllend, von welcher feine Dorfpredigten ein fo fcones Mufter geben, an ben Wochentagen aber an allen Angelegenheiten seiner Bfarrfinber, bauslichen und banerlichen, belehrend und ermunternd Antheil nehmend. Diejenigen, welche nicht zu ihm in bie Rirche tommen, fucht er bie Woche über auf, fei es auch auf bem Ader, mit beffen Bestellung er sich vertraut gemacht hat um auch hier rathen und belfen zu tonnen in haus und hof, ober wo er sie findet, follte es auch im Wirthshaus sein. Ich barf wol nicht noch ausbrücklich bemerken, daß bie Kirchgänger sich

baburch nicht vermindert haben, und daß ber menschenfreundliche Pfarrer ebenfo verehrt ale beliebt ift, und sich gludlich fühlt in einem Berufe, wo er so viel Segen schafft. So ist unsers Dichters burgerliches Leben ein Mufterbild jener beneibenswerthen Stellung eines englischen Landpredigers, die jest noch viel bebeutenber und nicht weniger liebenswürdig ift, als sie im Bfarrer von Bakefield erscheint. Aber wenn die englische Welt fich in London versammelt, benutt ber Dichter bie ibm vergönnte breimonatliche Urlaubsfrift, mährend welcher er fich vertreten laffen barf, und eilt in bie große Beltftabt. Da wirb er nicht mube, Großes und Rleines zu beachten, läßt auch wol feine Stimme als Brebiger erschallen, wenn ber Beift ibn treibt. Wie Demosthenes batte Ringsleb bis auf bie letten Jahre, im gewöhnlichen Befprach, bie Befahr bes Stotterns ju bekampfen: ber Anblick ber Gemeinbe, auch wol einige Minuten gemuthlicher, geistverwandter Unterredung, verbannten jedoch unfehlbar alle Blodigfeit und seine Rebe warb alsbald ein fliegenber Ausbruck feiner innern Berebfamfeit.

So geschah es ihm benn auch einmal, daß er, mitten im Gefühl bes Druckes und ber Noth ber untern arbeitenben Classen von ber Kanzel eines Amts-brubers eine bonnernbe Prebigt hielt, worin er bas

praktische, ausopfernde Christenthum vieler frommen mit dem bequemen Maulchristenthum vieler frommen Reichen verglich. Der Amtsbruder, welcher ihm die Kanzel geliehen, war aber kein Geistesbruder, und machte nach der Predigt sein Hausrecht geltend, sich auf der Stelle vor der Gemeinde auss stärkste gegen das eben Gehörte zu erklären. Die Sache kam vor die Deffentlichkeit, und die Entscheidung des Bischoss von London ward von beiden Seiten angerusen. Der sonst streng kirchliche Bischos Bloomfield, der übrigens ein wahrhaft christlicher Mann war ebenso wol als ein höchst geistreicher und gelehrter, entschied für Kingsleh: und dabei hatte es sein Bewenden.

Ohne es zu wollen hat sich unser Dichter nach einigen Seiten hin am anschaulichsten in einem ber geschichtlichen Charaktere seiner "Hppatia" gezeichnet. Bischof Shnesius aus Chrene ist bort geschilbert, wie er nach seinen Gedichten und Briefen war: ein klassisch gebilbeter Dichter und Denker, ber in Alexandrien ein gläubiger Christ wird, und später, ohne die Frau zu verlassen, und ohne die Philosophie abzuschwören, auf bringendes Berlangen seiner Mitbürger ihr Bischof. Sein Herz schlug für alles Menschliche, und er sindet es mit seinem geistlichen Amte nicht unverträglich, seine Freundschaft mit der berühmten Heibin Hppatia, seiner

ehemaligen Lehrerin und Genoffin in Plato, fortzuseten, und ihr freundliche Briefe zu schreiben. Es ift gang in Jeinem Charafter, daß Kingsled ihn als einen ruftigen Jager auch feinen Anftand nehmen läßt, eine wilde Jagd über Berg und Thal (wie bie englische Suchsjagb) mit rechtem Behagen zu leiten, um fich und ber Gemeinde Unterhalt zu verschaffen. Aber ein boppelter Unterschied amifchen bem Bifchofe ber landichaft von Chrenica (ber jetigen Regentschaft' von Tripolis) und bem Domherrn und Prediger ber englischen Lanbestirche tritt balb febr bebeutenb bervor, wenn wir bie beiben Manner uns naber befehen. Ringslet steht nicht allein ba, wie Stneffus, bem Frau und Kinder balb starben, er hat in seiner Frau eine gebilbete und hülfreiche Chriftin gur Seite, welche er mit Recht seinen besten Hulfspfarrer (curate) nennen barf, und mit welcher vereint er ber Gemeinbe bas Musterbild eines dristlichen Hausstandes vor Augen stellt. Zweitens aber fühlt man auf jeber Seite, daß Kingelen ber Burger eines freien Bolls ift, beffen Sorgen wie beffen Ruhm er theilt, nub an beffen weltgeschichtlich edriftlichen Beruf im Reiche Bottes er glaubt, mahrend Shnesius, eben wie fein gelehrter und tieffinniger Freund, Angustinus, fein Baterland mehr hat auf biefer Erbe, und an kein

Reich Gottes in ber Wirflichfeit in biefer Belt mehr glanben tann.

Und ba befinden wir uns auf bem Standpunkte, von welchem aus ich mir bie Erlanbnig erbitte, einige Worte iber "Hypatia" ju fagen. Das Werk felbst ift fo fern von atlem Schein ber Gelehrfamfeit, und bie Forschung ist in ihm so gang verklärt in bie Freihelt ber schaffenben bichterischen Darftellung, bag man bas gange Buch lefen und Menfchen und Zeit verfteben tann, ohne eine Ahming zu haben, bag Allem eine, burch Forschung gefundene historische Wahrheit einwohne. Das gilt zuwörderft von allen hiftorischen Charafteren bes Buches: von Hhpatia und .Theon, ihrem Bater, bem berühmten Mathematifer, und von bes Shneffus gewaltigem Amtsbruber, Chrill, bem Batriarchen Alexandriens. Bon Dreftes wiffen wir gerabe genug, um Kingsleus Auffaffung ju rechtfertigen, obgleich beffen Betheiligung an der Emperung Heraflians, bes Grafen von Afrika nur eine bichterische Begründung hat. Aber bas Ganze bewegt fich treu in bem Rahmen ber Weltgeschichte mabrent ber erften breißig Jahre bes fünften Jahrhunderts. unserer Zeitrechnung. Damals auch lebten und wirften Augustinus, Shnefius und ber tugenbhafte Erzieher bes unwürdigen Sohnes bes Theobosius, Arfenius, welcher ben Hof bes Arcabius verließ und fich als Buger in Die Laura gurudgog, in welcher wir ihn in "Hppatia" finden. Alle biefe find Lebensbilber aus jener Zeit, bochft anmuthig und leicht gezeichnet, und jebem gebilbeten Lefer verftandlich ohne Gelehrsamkeit. Aber auch bie tiefen Bebanken und Erwägungen, welche bei ben genanuten Personen und namentlich bei Sppatia und ihrem Bater vorkommen, find aus tiefer Kenntniß, wie ber bellenischen Bilbung und Beltanschaung überhaupt, fo insbesondere auch ber neuplatonischen Bhilosophie und ihres wirklich wiffenschaftlichen Borbilbes, Blato's, gefloffen. Wie vertraut Ringsleb mit biefem Gegenftanbe fei, zeigt sein aus Borlesungen in Ebinburg entftanbenes Büchlein: "Alexanbrien und feine Schulen" (1854), und nicht minder bas meisterhaft platonische Gespräch: "Phaeton" (1852), wo ber attischen Grazie und ber sofratischen Ironie jener angelfächfische Humor beigemischt ift, welcher ben englischen und ameritanischen Sprechern gar wohl ansteht. Bas bie Darftellung bes Batriarchen Chrill betrifft, fo bat ber Dichter mit wahrem Geschmade jene haffenswürdigen Eigenschaften bes herrschfüchtigen Sierarchen allerbings eber verhüllt als hervorgehoben. Dieses ift ibm, wie er es felbft in feiner rechtfertigenben Ginleitung ausspricht, aus einer fünftlerischen Rothwenbigfeit hervorgegangen. Da man boch (fagt er) bas gegenüberftebenbe Grunbubel ber Zeit, bie beillofe Berfunkenheit und Verlogenheit ber untergehenden griechisch = römischen Welt nicht in ihrer Ractbeit und unverhüllten Scheuflichfeit barftellen fann, fo muß auch bie gegenüberftebenbe buntele Seite etwas gemilbert werben. Wie wenig Kingsleh fibrigens, trot bes Lobes, welches er in jener Ginleitung ber firchlichen Dogmatit zu Anfang bes fünften Jahrhunderts wegen ber Erhabenheit bes Gegenftanbes ihrer Speculationen ertheilt, von ihrer unevangelischen und übereinkömmlichen Sophistit halt, und wie fehr er die byzantinische Soffirche mit ihren frommelnben Prinzeffinnen und ehrgeizigen Gunuchen verabscheut, zeigt viel beffer als jenes theologische Urtheil ber Einleitung bas geniale Runftwert felbft. Da ertennt man beutlich, bag ibm bas Bleibenbe und mahrhaft Chriftliche in ber Rirche jener Zeit bas Gegentheil ber ketermachenben Dogmatit ift. Der mit bem größten Fleiß ausgearbeitete männliche Charatter bes Romans, Raphael, ber grauenvollen Mirjam geheimnifvoller Gobn, ber heidnisch gebildete, epituraifche und menschenfeindliche Jude, wird nicht durch jene firchliche Lehre befehrt, sonbern baburch, bag er ben Triumph ber bienenben Liebe, in ihrer Aufopferung und ihrem unerschutterlichen Gottvertrauen, in einer christlichen Familie erkennt. Da wird ihm der Mann von Tarsus und sein göttlicher Lehrer und Meister klar: die ewige Wahrheit des Evangeliums von Gott und Mensch tritt mit himm-lischer Erleuchtung vor seinen Geist; der Krampf des starren Herzens ist gelöst; er lebt und buldet und stirbt mit dem untergehenden Christenhäusteln im unwirthslichen Afrika.

Der Grundgebanke bes Dichters ist in biefem Werke wie in allen seinen Bervorbringungen biefer. Das Chriftenthum fteht in keinem Amt und in keinem Buchstaben ber Lehre und in keiner speculativen Formel: es ift eine Kraft ber ewigen Liebe jum göttlichen Leben, eine Rraft, welche ben felbitfüchtigen Sinn bes Einzelnen bricht, und nothwendig auch bie Selbstsucht von Klassen, Bölkern, Staaten und Dynastien. Allein diese Umwandlung ber Massen geht nach ben Befegen bes geiftigen Rosmos nur langfam vorwärts, und meistens nur burch gewaltige und zerstörenbe Gefchicke, welche brechen mas nicht biegen will; aber ber Gott in ber Geschichte fegnet auch im Sturmwind und im Donnex. Das Chriftenthum also ist unserm Lingelen göttliche Kraft und göttliches Leben und erprobt it nur im Leben felbit.

Diefer Grundgebanke allein burfte uns auch mol

bas Rathselhaftefte bes Wertes erklären, ben Titel: "Neue Feinde mit altem Geficht." Der Titel ware vielleicht weniger zugespitt, wenn bas Bert nicht querft in einer Zeitschrift zu erscheinen gehabt hatte: boch ift er weber aus biefer Zufälligkeit entstanden, noch auch blos beswegen gewählt, weil ber Berfaffer feinen weiten Leferfreis nicht burch einen gelehrten und alterthumlichen Schein abschreden wollte. Es lag ibm vielmehr baran, fogleich nicht allein bas Werk als eine icopferische Dichtung binguftellen, fonbern auch, nach guter englischer Sitte, als ein praktisches Lebensbild, als einen Spiegel für bie Wegenwart. Aber vor welchen Feinden will ber Dichter warnen? Ohne Zweifel vor folden, welche bas gegenwärtige englische Leben bedroben. Aber etwa nur bieses? Reine Anficht tann falscher und niedriger fein. Satte er einen fo beschränkten, infularifch - egoistischen Blid, To ware er kein Prophet, weber ber Bergangenheit, noch ber Gegenwart, kein wahrer Dichter; auch "Shpatia" wäre nie geworben, was fie ist: ein ungeheuerer Weltenkampf, ber uns vorgeführt wirb. Aber man blide nur tiefer in bas Gemalbe, und man wird feben, daß es seinen Zweck wesentlich in sich selbst hat, daß es viel tiefere Buge enthält, als eine Zweckschrift zu geben vermag. Allerdings findet bort ber englische Ringsley, Sphatia. I. b

Pharisder sich gezeichnet, beiße er Evangelischer ober Bufepit; aber ebenso wohl ber Bietist und Bfaff bes Restlandes und ber Welt. Bei ber Schilberung ber Unfähigfeit ber neuplatonischen Schule etwas zu ichaffen, bie Wirklichkeit ju ergreifen, ben Strom ber Beltgeschichte zu finden, und bei ber innern Leerbeit ihrer Formel, fällt allerdings ber erfte Seitenblick auf bas Formelwesen ber beutschen Speculation, welche Ringeleb nicht unbefannt ift. Aber ber Wink Anbet nach bem Sinne bes Wertes auch in einem Kormelwesen gang entgegengesetter Art feine Anwenbung, von welchem England und Frankreich voll sind. Ja gewiß ist nicht blos ber Seher und Dichter, fondern auch ber reflektirende Bhilosoph Ringsleb. ber Ausicht, bag unferer Speculation boch eine gang andere, bobere und eblere Rraft einwohnt als ben Schülern ober Berehrern von Bentham und Comte. Suchen wir nun einen allgemeinen Ausbruck für bie Antwort auf jene Frage, so werben wir alle feine Werte ju Zeugen anrufen konnen, eben wie bie erhabenften und schlagenbften Gemälbe in unferm Romane, und bie ganze künstlerische Anlage bieser großen Dichtung, wenn wir ben rathselhaften Titel etwa folgenbermagen auszulegen uns erlauben. find immer biefelben Elemente, welche fich in allen

Zeitaltern großer socialen Arisen zeigen, und eine solche Zeit ist die unfrige. Es geht in ihnen zum Leben oder zum Tode; ohne Mängel, ohne Gebrechen, ohne Sünde ist keine der in ihr kämpsenden Parkeien; aber das, was innere Wahrheit hat und Arast der Ausopferung offenbart, was der Sehnsucht der Erusten und Guten und dem Bedürfnisse der Menschheit und ihrer ewigen Bestimmung entspricht, das gewinnt die Welt: ja wenn es scheindar untergeht, erobert es die Zukunft im Tode durch die innern Lebenskeime, die in ihm verborgen und geborgen sind.

In dieser Grundanschauung Kingsley's, in diesem Glauben an die Unzerstörbarkeit des Guten liegt auch der Unterschied zwischen seiner "Hypatia" und dem "Anastasius" von Thomas Hope. Sie sind die beiden einzigen geschichtlichen Lebensbilder des europäischen Schriftthums, welche die Rachwelt lesen wird; nicht blos Geschichtsbilder, wie Vitet's dramatisirte Geschichten, welche sibrigens in ihrer Art als unsibertrefsliche Muster dastehen. Beide genannte große Schöpfungen sind Werke englischen Schriftsteller dieses Jahrhunderts. Bon allen englischen Romanen — und Europa hat mit Recht ihnen ziemlich einstimmig den ersten Rang in diesem Jahrhundert zuerkannt — ist "Anastasius" das einzige Werk, welches sich mit

Ringsley's Schöpfung an Tiefe bes Genius wie an Umfang und Mächtigkeit bes Talents vergleichen lagt. Wie fehr man auch Walter Scott's unfterbliches Berbienft anerkennen muß, bag er bie moderne epische Dichtung an bie geschichtliche Wirklichkeit angeknüpft, fo haben feine Romane wie fein Talent ihre leicht erkenntliche Grenze. Hope war ber Erfte, welchem es gelang, ein weltgeschichtliches Lebensbild zu entwerfen. Sein Begenstand ift die Menschheit im turfischen Reiche mabrend bes letten Bierteljahrhunberts. Bon Stambul und Smbrna und nach ben Inseln bes Megaischen Meeres bis nach Aeghpten und Arabien zaubert er und Schöpfungen berbor, geschart um bebeutenbe geschichtliche Charaftere und Ereignisse, ebe bie Wirkungen ber frangösischen Umwälzung auch jene Länder mehr ober weniger in einen neuen Strom bineinzogen. Gine große und bewunderungewürdig gelöfte Aufgabe. Aber welch eine schwerere Aufgabe erwählte fich Ringslep! Anderthalbtaufendfähriger Schutt mußte weggeräumt, es mußte eine Theilnahme geschaffen werben für Zeiten und Buftanbe, welche ben meiften feiner Lefer bochftens burch nachte Namen befannt waren. Beibe Werte haben ihre eigenthumlichen glangenben Seiten und fteben ebenburtig nebeneinander. In beiden gebt eine Welt unter: aber bort

ohne Lösung, weil ohne ein nenbelebenbes Element, ja ohne die Ahnung einer Auferstehung der Abgestorbenen ober Absterbenden: hier dagegen mit allem Gefühle lebensschwangerer Zukunft, mit dem Bewustsein des unzerstörbaren Ewigen in der Menschheit, und mit dem Glauben an ein solches Element in unserer Zeit.

Denn gewiß, es wäre ein ungerechter Borwurf, und, wir erlauben uns hinzuzusetzen, es würde einem Mangel an Berständniß der Weltgeschichte verrathen, wenn Iemand "Hppatia" aus der Hand legen wollte mit dem Borwurf, die Dichtung verlaufe sich in nichts, Alles gehe unter; wozu die ganze Auspannung? wozu der große Anlauf, wenn alles in Zerstörung ausgehe, in Tod und Grab endige?

Ist es nicht auch so mit ber germanischen Isias, mit ber großartigen Dichtung ber Nibelungen? Da liegen sie, niebergestreckt im Tode wie um bes gemorbeten Siegfried Grabhügel, bie germanischen Helben und ihre tapfern Mitkampser, besiegt burch Berrath, erschlagen von tapfern Stammgenossen, die der Fremdherrschaft diensibar geworden sind! Wer kann das großartige Todesbild, von Cornelius' Meisterhand entworfen, trocenen Auges ansehen — auch wenn er nicht ein Deutscher ist!

auch wenn er nicht weiß, daß feit hermann's Tobe, in welchem Siegfrieb's Ermorbung geschichtlich wirb, nichts Reues von Bebentung in ber politischen Geschichte ber Nation vorgefallen ist! Und boch ist unser Schmerz ein gemilberter: wir geben uns ihm bin, weil bas Bilb fo großer Thaten und Geschicke uns über ben Tob hinweghebt. Noch weniger ift unfer Schmerz ohne Troft bei bem Seitenftud bes germanischen Epos, welches in ber Beltgeschichte bes Geiftes spielt, in "Hypatia." Hypatia war bem Tobe geweiht; ihr ganges Dasein hatte seinen innern Halt verloren, fie war zerfallen mit ihrer innern Bebankenwelt wie mit ber Weltgeschichte, ohne jeboch irre geworben zu fein an bem Ewigen, beffen abgelebte und untergegangene Sinnbilber fie als eble Priefterin verehrt, beren vereinsamtes Heiligthum fie als treue Wächterin gepflegt hatte. Eine glücklichere lösung mar bem driftlichen helben und feiner, auch in ihrer Berfunkenheit ftets von attischer Anmuth strablenben Schwefter geworben: auch Raphael war ihrer theilhaftig geworben, und ein Strahl ewiger Liebe war im Todestrampf auf die umnachtete Seele feiner ungludlichen Mutter gefallen. In ber driftlichen Gemeinschaft und in ber Schule bes Leibens fanden Raphael und bie ibm fo theuer gewordenen Chriften Afrikas die untrügliche

Gewähr ber Wahrheit, welche sie bekannten, und während um sie herum Rom, Athen, Karthago, Bhzanz sielen oder wankten, stand ihnen das Gottesreich auch auf dieser Erbe sest. Wie dort über dem Grabe der Helben und ihres Stammes und ihrer Zeit der Genius der Weltgeschichte schwebt, so hier auch noch der ewige Friedensbote. Beibe sprechen zu uns und rusen uns zu: Ihr, die ihr nicht unwärdig seid, solche große Geschicke vor euch vorsibergesührt zu sehen, ihr sollt erkennen, was der gesunde Sinn eueres Stammes, ja, weniger klar, die ganze Menschheit ahnt und glaubt, daß wahres Leben nicht untersgeht, sondern nur herrlicher sich aus dem Tode emporsringt.

Die heibnischen Hunnen bort, die grausamen Banbalen hier, scheinen die Sieger, aber nur, um sich selbst zu vernichten. Hier und bort sind es Bildung und die Religion des Geistes, welchen der Sieg beschieden ist; der germanische Geist aber, der Hellene des Nordens, erscheint als der kräftige Träger und Berwirklicher der christlichen Idee über den Erdkreis. Ringsleh läst die Germanen zuerst in einem ungünstigen Licht erscheinen, nämlich, wie sie, noch trunken von der Plünderung Noms und des ganzen Westens, ersast wurden vom Zauber des süblichen Himmels und überwältigt von dem Gefühl der Erdärmlichkeit der Alten Welt sich den Launen ungezügelten Uebermuths dingaben. Das Wesen des Barbaren, auch des edelsten, ist Maßlosigkeit, und der germanisch-standinadische Geistesbruder hat noch dissetzt nicht die menschliche Religion des Hellenen, das Maß, sich angeeigenet. So treten die Gothen, frisch von der Plünderung Athens kommend, in der Weltstadt Alexandrien auf. Aber sobald die Noth und ernste Geschicke sie zur Besinnung bringen, erschrecken sie in ihrer ganzen Größe: und Lingsleh's Schilderung ist ebenso wahr als poetisch.

So hatten sich benn alse vier Elemente der sogenannten Alten Welt zusammengefunden im Wunderlande des Alterthums, unter dem Bolke, welches auf
sie alle mit dem Stolz uralter Gesittung und dem
Groll eines viel tausendjährigen Druckes herabsah. Da
stand, heimisch geworden, das Hellenenthum, als Bildung und Philosophie; das Kömerthum, als Rachfolger des Macedonenthums, als Herrscherkraft und
Recht. Da auch hatte das Judenthum seinen Platz eingenommen, der älteste Gast des Pharaonenlandes. Bon
Allen gehaßt und Alle haffend, mit seiner Abgewandtheit
von Allem, was den Geist Japhet's bewegt, aber auch
gerade wegen des Druckes und Hasse der Welt die

ihm eigenen Vorzüge und berechnenbe Berftanbesüberlegenheit fühlent, hielt es fest zusammen und beutete bie Roth ber Zustande zu seinem Bortbeile nicht obne Schabenfreube aus. Da enblich hatte auch bas Chriftenthum bie bem Sellenischen gemäßeste Form gewonnen. Die hierarchische Gestaltung hatte auch bier bas Gemeinbeleben geschwächt und einseitig umgebilbet. Bolfselement hatte fich als Einfiebler- und Monchthum geftaltet. Gegrunbet von einigen großen und tiefen Beiftern, bie fich bon bem Leben ber Bellenen und Romer zurudzogen und bas weltliche Treiben ber alexandrinischen Chriften floben, waren fie bie heilige Miliz bes Hierarchismus geworben. Monche, von welchen bie Libbiche Bufte wie bie Thebais wimmelte, flehten unabläffig ben Untergang bet Belt herab, aus welcher sie sich geflüchtet hatten, ober von welcher fie weggebrangt und ausgestoßen waren. Sie scharten fich jusammen, wenn bie gemeinsame Sache es foberte. Bei Shpatia's Ermorbung waren fie die Henkersknechte, und biese That war bas symbolische Tobesopfer bes heibnischen Beiftes. Sie fällt ins Jahr 415, spätestens 417. Benige Jahre später verschwinden die letten Belben unserer Dichtung. Belches Element ift nach vierzehn Jahrhunderten noch lebensfräftig wirkfam und menschheitbilbenb?

Die Alöfter ber Libhichen Bufte und bie Ginfiebeleien ber Thebais sind untergegangen, ebenfo unfähig ben Sturg ber alten Rirche aufzuhalten als ben Sturz ber Alten Belt ber Griechen und Römer. Es werben nie ihre Rachfolger sein, welche bas wankenbe Gebäude bes fogenannten driftlichen Europa aufammenhalten. Ebenso sind die maftlosen Gothen untergegangen, nachbem fie ben erften vollsmäßigen Ueberfeter ber Bibel und König, Theoberich ben Groffen, hervorgebracht. Aber bie Kraft bes Evangeliums bat bas Christenthum von ber Allmacht ber Herrichen und ber Dumpfbeit bes Klofterlebens befreit, ber germanische Geift hat bie Barbarei und bann bie Soble beit von Lug und Trug befiegt. Durch bas Chriftenthum geläutert, burch bie Bilbung und Beisheit ber Alten Welt geftartt und burch große Geschicke jum Bewußtsein bes Geistes, als bes ordnenden und erhaltenben, gereift, steht er noch ba, von keinem Berrath gebeugt, mit Jugendfraft und bem glanbenben Gemuth, womit er bie Alte Belt übermunben und das Angesicht ber Erbe erneuert hat.

Das ist die Lehre der Nibelungen und der Dichtung Kingsleh's.

Wen es reigt, mehr von ben Perfönlichkeiten und wirklichen Zuftanben jener Zeit zu wiffen, und im

## IIVXX

historischen Zusammenhange zu übersehen, ber wird wenig in unserm gelehrten Schristthum sinden, den alten ehrlichen Schrösth ausgenommen; anunthiger kann er es bei den Franzosen lesen, besonders in Tillemont's Denkwärdigkeiten: am vollständigken jedoch bei Gibbon: so über Hypatia, Chrill, Orestes in Capitel XLVI, über Arcadius und Arsenius in Capitel XXIX, über die Empörung des Grasen von Afrika und die Berwüstung Mauritaniens durch die Bandalen dis zur Belagerung von Hippo (Bona) und den Tod von Augustinus (430) Capitel XXXI—XXXIII.

Gibbon hatte in Oxford, wie sein vorübergehender jugendlicher Uebertritt zur römischen Kirche und sein späteres Anstreten zeigt, vollfommenen Schiffbruch am geschichtlichen Glauben gelitten. Jener tiese Groß der Berzweiflung gegen die Theologie seiner Zeit, welcher in der französischen Schule als Haß des Christenthums zum Ausbruch kam, hatte zu einer Berdunkelung seines religiösen Bewußtseins gesührt. Aber seine geschichtliche Darstellung der entseylichen Zeit, welche den Gegenstand seines unsterdlichen Werkes bildet, ist viel freier davon geblieben, als die Romantiker und ihre Gönner wissen oder zugestehen wollen. Seine historische Genauigseit hat,

#### XXVIII

trot einzelner ihm nachgewiesener Errthümer, bie Sichtung ber Kritik triumphirenb bestanben.

Aber Niemand bedarf dieser Belehrungen, um sich der großen Dichtung zu erfreuen, zu deren frischem Genuß wir den gedildeten deutschen Leserkreis einladen möchten. Nur das wollen wir hier noch zum Schlusse erwähnen, daß von jenen beiden unsterblichen freien Schöpfungen des Dichters, Philammon und Pelagia, in welchen die hellenischen Ideale von Apollo und Benus, wenngleich in demüthigender Berkleidung, Mensch geworden sind, der Name und der allgemeine Rahmen der Geschichte des unglücklichen Mädchens rein historisch sind. Die Legende von der heiligen Pelagia ist alt und in ihrem Kern geschichtlich, und gehört ungefähr in das Jahrhundert der Hopatia.

Charlottenberg, 6. Januar 1858.

Bunfen.

## Borwort des Berfaffers.

**E**in Lebensgemälbe bes fünften Jahrhunberts muß nothwendig Bieles enthalten, mas jedem Lefer veinlich ist, und wovon Jugend und Unschulb wohl thun bas Auge ganglich abzuwenden. Es stellt ein granenhaftes, aber bennoch großartiges Zeitalter, eine jener fritischen, jener Hauptepochen im Leben bes Menschengeschlechts bar, wo Tugend und Lafter bicht beieinander — ja oft in einem und bemfelben Individuum vereinigt in überraschender Offenheit und Stärke sich zeigen. Wer ein folches Zeitalter beschreibt, hat einen läftigen Misstand zu bekampfen. Er wagt nicht zu fagen, wie schlecht bie Menschen waren, und er wird feinen Glauben finden, wenn er ergahlt, wie viel Gutes fie befagen. Im gegenwärtigen Fall ift jener Disftanb ein boppelt großer; benn mabrend bie Sunben ber Rirche, obgleich entfetilich, fich boch in Borten ausbrücken lassen, ist es unmöglich, bie Sünben ber heibnischen Welt, bie sie bekämpfte, zu beschreiben; ber christliche Bertheibiger ist baher, bes Anstands wegen, genöthigt, ben Zustand ber Kirche weit schwächer barzustellen, als bie Thatsachen es verbienen.

Niemals, möge man bessen immer eingebenk sein, ruhte ber leiseste Berbacht von Immoralität weber auf ber Helbin bieses Buchs, noch auf ben leibenden Philosophen ihrer Lehre. So niedrig und ausschweisend auch ihre Schüler oder die Manichäer gewesen sein mögen, waren doch die großen Reuplatoniker, wie Manes selbst, Personen von strenger Frömmigkeit und Tugend.

Denn es war eine Zeit gekommen, in welcher kein Lehrer Zuhörer erwarten burfte, wenn er nicht bie höchsten Ansprüche auf Tugend zeigte. Jenes göttliche Wort, welches ist « bas Licht, bas Ieden erleuchtet, ber in die Welt kommt », hatte in den Herzen der Menschen eine Sehnsucht erweckt, die in einiger Stärke bisher nur von wenigen vereinzelten Philossphen und Propheten empfunden worden war. Der Seist war über das Fleisch ansgegossen worden, und von einem Ende des Reichs dis zum andern, vom Skaven in der Mühle die zum Kaiser auf seinem Thron, waren alle Herzen hungrig und durstig nach Gerechtigkeit, oder leruten Iene ehren, welche sie

ubten. Und Er, ber biese Sehnsucht erregte, gab auch, was sie zu stillen geeignet war; er lehrte die Menschen durch lange schmerzliche Erziehung die Wahrheit von ihren Trugbildern unterscheiden, und, zum ersten mal seit Anbeginn der Welt, in einer neuen Lehre das Heil Aller, nicht allein einiger wenigen Anserlesenen, sondern aller Menschen, ohne Unterschied des Ranges und Geschlechts erblicken.

Während etwas mehr als vierhundert Jahren hatten bas römische Raiserreich und die driftliche Rirche. welche fast zu gleicher Zeit ins Leben traten, fich bicht nebeneinander als zwei große, rivalifirende Mächte entwickelt, bie im tobtlichen Rampf um ben Befit bes Menfchengeschlechts einander gegenüberftunben. Die Baffen bes Reichs bestanden nicht allein in abermaltigent phyfifcher Rraft, in raftlofem Streben nach ungerechter Eroberung: es war zumeift machtig burch unvergleichliches Organisationstalent und ein gleichförmiges Shitem außern Gesetes, außerer Orbe nung. Dies Shitem war überall eine wirkliche Boblthat für unterjochte Rationen, indem es an die Stelle bes in wildem Kriege theils zufällig, theils willfürlich auferlegten Glenbe eine beftimmte, regelmäßige Beraubung feste; boch jog es auf bie Seite bes Reichs bie wohlhabenbern Bürger jeber Proving, indem es

ihnen einen Antheil an der Pländerung der unter ihnen stehenden arbeitenden Alassen verstattete; diese waren in den Dorsbistricten gänzlich unterjocht, während ihre sogenannte Freiheit von geringem Angen für die Menge in den Städten war, welche durch die Spenden der Regierung vor dem Hungertod bewahrt und in thierischem Behagen durch Schauspiele erhalten wurde, für die man die Reiche der Natur und Kunst geplündert hatte, um ihre Schätze von der Bewunderung, der Lust und Wildheit eines erniedrigten Pöbels verschlingen zu lassen.

Gegen dieses weitgreifende Shftem hatte die Kirche nun seit vierhundert Jahren gekämpft, gekämpft mit den alleinigen Waffen ihrer hohen, allumfassenden Sendung, und mit Bewährung eines Geistes der Reinigkeit und Tugend, der Liebe und Ausopferung, welcher sich mächtiger erwiesen hatte, die Herzen der Menschen zu erweichen und miteinander zu verdinden, als alle Gewalt, aller Schrecken, all die mechanische Organisation und die Versuchung zur Sinnlickkeit, womit das Kaiferreich gegen jene heilige Schrift gestritten hatte, in welcher es instinktartig von Anderginn und auf den ersten Blick seinen tödtlichsten Feind erkannte.

Doch nun hatte bie Rirche gesiegt, bie Schwachen

## MXXXIII

biefer Welt hatten bie Starken vernichtet. Trop ber tenflischen Granfamkeit ber Berfolger, trot ber anftedenben Atmosphäre bes Lafters, welche fie umgab; trothem, bag fie fich nicht aus einem abgefonberten Geschlecht reiner Geschöpfe, sonbern aus ben buchftablich Reugeborenen jener tiefgefallenen Maffen, welche fie beschimpften und verfolgten, bilben mußte; tropbem, dag fie innerhalb ihrer felbst die Ausbrüche wilber Leibenschaften erfahren mußte, welchen ihre nunmehrigen Glieber und Angehörigen nicht ungeftraft gefrobnt batten; trot einer Menge Geften, bie um fie ber, ja in ihrem eigenen Schoof entstanben, Theile von ihr au fein beauspruchten, und bie Menschen mittels eben jener Barteianmagung, jenem Beift ber Ansichliegung anlocken, woburch jene Ansprüche in sich selbst zerfielen; trot bem Allen hatte fie gefiegt. Selbst die Raifer. batten fich zu ihr befannt: Julian's letter Berfuch, bas Heibenthum burch taiferlichen Einfluß wieber einzuführen, liefert nur ben Beweis, bag ber alte Glaube jeben Salt in ben Bergen ber Menschen verloren hatte, und bei seinem Tobe rollte bie große Flutwoge ber neuen Meinung ungebemmt einber. Die Berricher ber Erbe waren genothigt, mit bem Strome ju fchwimmen, die Gefete ber Lirche, wenigstens in Worten, als ihre eigenen anzunehmen, einen König ber Ronige

Ringeley, Sppatia. I.

#### XXXIV

ju bekennen, welchem felbft fie Ehrfurcht und Beborfam schulbeten, und ihre eigenen Stlaven ihre «armern Brüber», ja felbft ihre «geistlichen Obern» zu neunen.

Doch wenn auch bie Raifer driftlich geworben waren, bas Reich war es nicht. Hier und bort wurde ein Misbrauch abgeschafft, ober ein Befehl erlaffen, bie Gefängniffe zu untersuchen und bie Lage ber Befangenen zu erleichtern, ober ein Theodofius wurde burch bie ftrengen Ermahnungen eines Ambrofius zu Menschlichkeit und Gerechtigkeit jurudgeführt. Doch bas Reich war baffelbe geblieben; fortwährende Thrannei machte bie Maffen zu Stlaven und unterbrudte alles nationale Leben: bie Tyrannen mafteten fich felbst und ihre Beamten burch ein weltumfaffenbes Blünderungsstiftem, und folange baffelbe von Oben berab geboten und befolgt murbe, blieb ben Menfchen teine hoffnung; ja es befanden fich Solche unter ben Chriften, Die, wie fpater Dante, in ber verhängnifvollen Babe Konftantin's und bem Baffenftillftanb zwischen Rirche und Reich nur neue, noch töbtlichere Gefahren erblickten. Bersuchte boch bas Reich über bie Kirche felbft ben Upasschatten, woburch es jebe andere Form menschlichen Dafeins vernichtete, auszubreiten, und anch fie ju ihrem Sklaven und befolbeten Diener ju machen, bamit es fie füttere, wenn gehorfam, unb

## XXXV

siele, und, wie mir scheint, nicht ohne Weisheit.

War indeg ber gesellschaftliche Austand ber sogenannten gefitteten Welt ju Anfang bes fünften Jahrhunderts ein so regelloser, so war es ihr geistiger Buftant noch weit mehr. Die allgemeine Bermischung ber Stämme, Sprachen und Sitten, welche mabrend vierhundert Jahren unter ber romischen Regierung ftattfand, hatte eine damit in Berbindung ftebende Berschmelzung verschiedener Religionsformen, eine allgemeine Gahrung menschlichen Denkens und Glaubens zur Folge. Aller aufrichtige Glaube an die alten Götter war längst erftorben, und zwar noch vor bem handgreiflichern und materiellern Raifer - Götenbienft; bie Götter ber Nationen, unfabig, Diejenigen ju befreien, welche ihnen vertraut hatten, wurden nach und nach zu Bafallen bes «Divus Caesar», wurden von ben philosophischen Reichen vernachläffigt und nur von ben niebern Klassen noch verehrt, wo ber alte Ritus beren grobe Sinnlichfeit reigte, ober ber Reich-

#### XXXVI

thum und bie Bebeutung einzelner Orte baburch gewannen.

Inzwischen hatten die Gemüther der Menschen aufs Gerathewohl ihren alten Anter über Bord geworfen; sie trieben wild umher auf pfablosen Meeren speculativen Zweisels, und versuchten namentlich in dem mehr metaphysischen und contemplativen Osten die Fragen von der Berbindung des Menschen mit dem Unsichtbaren für sich zu lösen durch jene tausend Schismen, Regereien und Theosophien — es hieße dem Wort Philosophie eine Schmach authun, dieselben so zu nennen —, deren Berzeichnis der Gelehrte heutigen Tags voller Staumen und ebenso unsähig ihre Phantasten zu zählen als zu erklären, betrachtet.

Aber selbst biese, wie jebe Aeußerung freien, menschlichen Denkens hatten ihren Nutzen und trugen Früchte. Sie brachten vor das geistige Auge der Briester tausend neue Fragen, welche gelöst werden mußten, wenn die Kirche nicht für immer ihren Anspruch auf das Amt eines Lehrers und Trösters der menschlichen Seele verlieren wollte. Zu studiren, wie diese Wasserblasen sich bildeten und jeder Woge menschlichen Lebens entsprangen; nur zu oft, gleich dem Augustinus, die Reize ihrer Lochungen zu empfinden; die Wahrheit, welche sie enthielten, von der Lüge zu

#### XXXVII

trennen, welche sie an beren Stelle barboten, bie allgemeine Rirche barzuftellen, als in ben großen Thatsachen, welche sie verkundete, selbst ben garteften metaphhfifden Bunfden eines franken Zeitaltere volle Befriedigung bietenb - bas war bie Aufgabe jener Beit; und Menfchen murben ausgefandt, fie zu erfüllen, und biefelben Urfachen, welche bie geiftige Revolution bervorgerufen hatten, förberten ihre Arbeit. Die allgemeine Bermischung ber Ibeen, Glaubensformen und Stamme, felbit icon bie phhiliche Leichtigkeit bes Berfebrs zwischen verschiebenen Theilen bes Reichs, trug bazu bei, ben großen Rirchenvätern bes vierten und fünften Jahrhunderts eine fo bedeutende Gabe ber Beobachtung, eine Tiefe ber Gebanken, eine so großberzige und weitschauende Gebuld und Tolerang zu verleihen, wie, tubn burfen wir es aussprechen, bie Rirche seitbem nur felten und die Welt niemals wieber erblickt hat. Benigftens wenn wir berufen find, jene großen Manner nach bem, was sie besagen, und nicht nach bem zu beurtheilen, was fie nicht befagen, fo muffen wir glauben, bag, lebten fie jett, fie ebenso hoch über biefe Generation emporragen würben, als bies ber Fall bei ihren Zeitgenoffen war. Und ein folches Zeitalter, welches bem feichten Urtheil eines Spötters wie Gib. bon nur als ein faules, zwecklofes Chaos von Sinn-

#### XXXVIII

lichkeit und Anarchie, Fanatismus und Heuchelei ersichien, brachte einen Athanasius, einen Hieronhmus, einen Chrhsostomus und Augustinus hervor, zog in die Sphäre der Christenheit Alles, was die Philosophien von Griechenland, Aeghpten, sowie die sociale Organisation von Rom an werthvollem Material besaßen, und legte in fremden Ländern durch unbewußte Mittel den Grund alles europäischen Denkens, aller europäischen Sitten.

Doch die Wohlfahrt einer Kirche hängt nicht allein von dem Glauben ab, den sie den ihrigen nennt, selbst nicht von der Weisheit und Heiligkeit einiger weniger großen Geistlichen, wohl aber von der Treue und Tugend ihrer individuellen Glieder. Die mens sana muß ein corpus sanum zur Wohnung haben. Selbst für die westliche Kirche würde die hohe Zukunst, der sie entgegen ging, eine Unmöglichkeit geworden sein, wäre nicht etwas frischeres und gessünderes Blut in die Abern einer Welt eingeströmt, die durch römischen Einsluß besteckt und ausgesogen war.

Und das frische Blut war in dem Zeitalter unserer Erzählung zur Hand. Die große Flut jener gothischen Bölker, von denen die Norweger und Deutschen den reinsten Thpus zeigen, obgleich jede Nation

#### XXXIX

Europas von Gibraltar bis Betersburg ihnen bie toftbarften Clemente ihrer Kraft verbankt, ftromte Woge über Woge vorwärts nach Subwesten burch bas ganze romische Reich, und hielt erft ein und jog fich juriid, als sie bas Mittellanbische Meer erreicht hatte. Diese wilben Stämme führten bem Bauberfreis bes Ginfluffes ber westlichen Kirche all bas Material zu, beffen fie bedurfte, um eine kunftige driftliche Welt zu gründen, und bas sie ebenso wenig in dem westlichen wie in bem östlichen Reiche zu finden vermochte; größere Reinheit ber Sitten war biesen Stämmen eigen; fie zeigten eine beilige Ehrfurcht für bas weibliche Geschlecht, für Familienleben, Gefet, gerechte Juftig und individuelle Freiheit, und besagen vor Allem bie bochfte Reblichkeit in Wort und That, starke, nicht burd angeerbte Beichlichkeit geschwächte Körper, ernfte, obgleich aufgeweckte Gemüther, und waren mit einer feltenen Bereitwilligteit, felbst von Denen, welche fie verachteten, zu lernen, gesegnet; ihr Verftand mar in praftischer Beziehung bem ber Romer gleich, und blieb, was Einbildungstraft und speculativer Scharffinn betrifft, nicht weit hinter bem ber öftlichen Boller jurud.

Ihre Kraft wurde augenblicklich fühlbar; ihr Bortrab, während drei Jahrhunderten nur mühsam jenseits der öftlichen Alpen zurückgehalten, war, wo

immer möglich, in ben Dienst bes Raisers aufgenommen, und bas innerfte Berg ber romischen Legionen bestand aus gotbischen Anführern und Gemeinen. Run aber war bie Hauptmasse eingetroffen. Stamm auf Stamm tamen fie bie Alpen berab, einanber auf ben Fersen folgend an ben Grenzen bes Reichs. Die hunnen, im Ginzelnen ihnen untergeordnet, brangten von binten fie vorwärts burch bie unwiderstehliche Gewalt großer Maffen; Italien mit feinen reichen Stabten, seinen fruchtbaren Thalern winkte ihnen zur Blunberung; als Bülfstruppen hatten fie ihre eigene Rraft und bie Schwäche ber Römer fennen gelernt, und ein casus belli war balb gefunden. . . . . Bie ungerecht war bas Betragen ber Söhne bes Theobosius, als sie bie gewöhnliche Gabe versagten, burch welche bie Gothen bestochen worben, bas Reich nicht anzugreifen! Gleich einer Sündflut fturzten bie wilben Scaren fich in bie Chenen Italiens, und bas weftliche Reich glich von bem Tage an einem fterbenben Blobfinnigen, während die neuen Einbringlinge Europa unter fich theilten. Die funfzehn Jahre vor bem Beginn biefer Erzählung hatten bas Schicffal Griechenlands entschieben; bie letten bier Jahre bas von Rom felbst. Die zahllosen Schäte, welche fünf Jahrbunberte bes Raubes um bas Kapitol gehäuft hatten, waren wilben

Männern, in Schaffelle und Pferbehaute gefleibet, jur Beute geworben, und bie Schwefter eines Raifers hatte ihre Schönheit und Tugenb, ben Stolz bes Beschlechts würdig ausgeglichen gefunden burch jene bes raubhanbigen norbifchen Belben, ber fie aus Italien als feine Gefangene und Braut hinwegführte, um nene Rönigreiche im füblichen Frankreich und Spanien gu finden und die fürzlich eingetroffenen Banbalen burch bie Meerenge von Gibraltar in bas bamals blubenbe Ruftenland von Rorbafrita zu treiben. Ueberall fiebeten bie verftummelten Glieber ber Alten Welt im Mebeatessel, um ganz, jung und ftart baraus bervorzugeben. Die Longobarben, bie ebelften ihres Stammes, hatten, nach langen Wanberungen fübmärts von ben fdwebifden Bergen, einen vorübergebenben Rubepunkt auf Deftreichs Grenze gefunden; um balb bon ben beranziehenden Hunnen verbrängt zu werden, worauf fie, bie Alpen überschreitenb, für immer ihren Namen ben Ebenen ber Lombarbei gaben. Einige wenige Jahre fpater faben bie Franken fich im Befit bes untern Rheinlandes, und ehe noch bie Haare von Sphatia's Schälern grau geworben, follten bie mbthischen Belben Bengift und Horsa an ben Ruften von Rent landen, und eine englische Nation ihr weltweites Leben beginnen.

Aber irgendeine weise Absicht ber Borsehung verfagte unferm fonit überall fiegreichen Stamme, jenfeits bes Mittellanbischen Meeres guß zu faffen, ober felbst nur in Lonftantinopel, welches bis zum beutigen Tag in Europa ben Glauben und bie Sitten Afiens bewahrt. Die öftliche Welt schien burch ein bunkles Berhangnif bem einzigen Ginflug verschloffen ju fein, ber im Stanbe gewesen mare, ihre Wiebergeburt zu bewirken. Jeber Bersuch ber gothischen Racen jenseits bes Meeres, sei es nun in ber Gestalt eines organisirten Rönigreichs, wie bas ber Banbalen in Afrifa, ober nur als eine Rauberbanbe, wie bie Gothen in Rleinafien unter Gainas, ober als Bratorianergarbe, wie bie Baringer bes Mittelalters, ober als religiöse Eindringlinge, wie die Kreuzfahrer, sich niebergulaffen, enbete in ber Berberbnig und im Berfcwinben ber Kolonisten. Jene angergewöhnliche Umgestaltung ber Sitten, welche, nach Salvian und seinen Zeitgenossen, die vanbalischen Eroberer in Norbafrita bewirkten, war von teinem Rugen für fie; fie verloren mehr als fie gaben. Rlima, schlechtes Beispiel und ber Luxus ber Macht erniebrigte sie binnen einem Jahrbunbert zu einem Geschlecht halflofer und ausschweifenber Sklavenhalter, verurtheilt zu ganglicher Bernichtung burch bie halbgothischen Armeen Belisar's;

mit ihnen verschwand bie lette Möglichkeit, bag bie gothischen Stämme benfelben ernsten aber gesunden Einfluß auf bie öftliche Welt ausüben würden, welcher ber westlichen bas Leben wiedergegeben hatte.

Die ägyptische und sprische Kirche waren baber bestimmt, nicht für sich selbst, sonbern für uns ju arbeiten. Die Zeichen von Krankheit und Berfall waren bereits nur zu sichtbar in ihnen. Die eigenthumliche Richtung bes griechisch orientalischen Beistes, woraus die größten Denker ber bamaligen Welt hervorgingen, hatte die Wirfung, fie vom thätigen Sanbeln zur Speculation hinüberzuziehen, auch waren bie Bevölkerungen von Aeghpten und Sprien verweichlicht. überbilbet, erschöpft burch Jahrhunderte, in welchen tein frisches Blut bem alten Stamme zufloß. Kranklich, felbstbewußt, forperlich trage, ebenso unfahig bamals wie jest zu persönlicher ober politischer Freiheit, boten fie einen Stoff, aus bem leicht Kanatifer gemacht werben konnten, nicht aber Burger bes Reiches Gottes. Die wahren Ibeen ber Kamilie und des nationalen Lebens, biese beiben göttlichen Wurzeln ber Kirche, von benen losgeriffen fie ficher fein tann babin zu schwinden in jenes gottlofefte und graufamfte aller Befpenfter: ceine religiöse Welt - waren im Often erstorben burch ben bofen Ginfluß ber allgemeinen Sitte, Sklaven ju

balten, sowie burch bie Berberbnig jener jübischen Ration, welche seit Jahrhunberten bie große Zengin biefer Ibeen war, und alle Rlaffen, gleich ihrem Borbater Abam, in ber That bem «alten Abam » in jeglichem Menfchen, jeglichem Zeitalter abnlich, schoben ben Borwurf ber Gunbe von ihrem eigenen Gewiffen hinweg auf menschliche Berhaltniffe und Berpflichtungen - und hierburch auf Gott; wie vor alters mit ber Entschuldigung: « Das Beib, welches bu mir gegeben haft, bei mir zu fein, gab mir bon bem Baume, und ich af. Der leibenschaftliche Charafter bes Oftens fanb, gleich allen Schwachen, gangliche Entbaltung leichter als Mäßigkeit, religiöse Gebanken weit angenehmer als gute Hanblungen; und eine Welt von Rlöftern erhob fich und verbreitete fich über ben ganzen Often in folder Ausbehnung, bag, wie man fagte, fie in Aeghpten mit ber Anzahl ber übrigen Bevölkerung wetteiferte, und bei bebeutenber Abnahme gegenwärtiger moralischer Uebel, eine fehr ins Auge fallende Entnervung und eine große Abnahme in ber Rahl ber Bevölferung erzeugte.

Ein solches Bolk vermochte ber immer wachsenben Thraunei bes öftlichen Reichs keinen Wiberstand zu leisten. Umsonst setzen Männer wie Chrhsostomus und Basilius ihren persönlichen Einfluß ben fürchtertichen Ränken und Schänblichkeiten bes bhzantlinischen Hofs entgegen, die immer abwärts führende Laufbahn der östlichen Christenheit zog sich noch während zweier elenden Jahrhunderte ungestört fort, und zwar dicht neben der zur Höhe strebenden Entwickelung det weistlichen Kirche; und während die Nachfolger des großen Heiligen Gregorins die Heiden bekehrten und das neugeborene Europa civilissirten, verschwanden die Kirchen des Oftens vor den mahommedanischen Eindringlingen, welche start waren durch ihren Glauben an den lebendigen Gott, den die Christen, während sie einander hasten und verfolgten wegen der Streitfragen siber ihn, verleugneten und lästerten in jeder Handlung ihres Lebens.

Aber während der Periode, von welcher diese Geschichte handelt, war der griechisch-orientalische Geist noch mitten in seiner großen Arbeit. Iene wunderdare metaphhsische Schärse, welche in Phrasen und Destinitionen, für unser gröberes Verständniß nur zu oft sinulos, die Symbole der allerwichtigsten geistigen Dinge erblickte, und sühlte, daß in der Unterscheidung zwischen homousios» und ahomoiusios» die Lösung des ganzen Räthsels der Menschheit enthalten sein könne, kam in Mexandrien, jenem alten Sitz griechischer Philosophie, zum Kamps mit den hinfälligen Ueberresten des

wahrhaft wissenschaftlichen Denkens, bem sie ihre aukerorbentliche Bilbung verbankte. Durch klöfterliche Einsamkeit und Trennung von Familie und nationalen Pflichten eigneten fich bie Bater jener Zeit gang besonders zu biefer Aufgabe, indem fie ihnen wenn nichts Anderes, wenigftens Muge verlieb, großen Fragen mit einem, ben mehr gefelligen und praftischen Bemüthern bes Norbens unmöglichen, lebenslangen Ernft ins Angeficht ju fcauen. Unfere Pflicht ift es, statt sie als pebantische Träumer zu verspotten, bem himmel zu banken, baß fich Menschen fanben, gerabe zu einer Zeit, wo man ihrer bedurfte, welche für uns thaten, was wir niemals für uns felbft zu thun vermocht hatten; die uns als köftliches, im wahren Sinne mit bem Lebensblut ihres Gefchlechts erfauftes Erbe, eine Metaphpfit binterließen, welche in gleicher Weise driftlich und wissenschaftlich jeben bisherigen Berfuch, fie ju verbeffern, icheitern ließ; Pflicht ift es, zu banken, bag biese Menschen flegreich fämpften mit jener seltsamen Brut theoretischer Ungebeuer, erzeugt von abgelebter griechischer Philosophie mit ägpptischer Symbolik, chalbaischer Aftrologie, perfischem Dualismus, braminischem Spiritualismus reizende und blenbende Phantome, von benen etwas mehr gefagt werden foll in ben nachfolgenben Capiteln.

3ch bin in meiner Darstellung Sppatia's und ihres Schicfals treu ber authentischen Geschichte gefolgt. namentlich ber Erzählung ber Schlußscene, wie fie Sofrates im fiebenten Buche, §. 15, feiner Rirchengeschichte gibt. Uebrigens bin ich geneigt, und zwar aus verschiebenen historischen Gründen, ihren Tod zwei Jahre früher, als er es thut, zu fegen. Die Tradition, baß fie bie Gattin Ifibor's, bes Philosophen, mar, verwerfe ich mit Gibbon als einen handgreiflichen Unachronismus von wenigstens funfzig Jahren (Isidor's Lehrer, Proklus, wurde erst ein Jahr vor Hypatia's Tobe geboren), bem noch überbies burch Photius widersprochen wird, welcher ausbrudlich fagt, nachbem er Spratia und Isidor miteinander verglichen, bak Isibor eine gewisse « Domna » zur Gattin nahm. Auch findet fich feine Andeutung, daß fie verheirathet war, in irgenbeinem zeitgenöffischen Schriftsteller, und ber Name Isibor erscheint nirgenbs unter ben vielen beiberseitigen Freunden, benen Spnesius Botschaften fenbet in feinen Briefen an Sppatia, worin, wenn irgendwo, eines Gatten erwähnt worben ware, falls ein folder existirt batte. Auf bie gang reigenben Briefe bes Spnesius sowohl, als auf bie Briefe Ifibor's, bes guten Abts von Belufium, erlaube ich mir biejenigen Lefer zu verweisen, welche

## XLVIII

nähere Kunde aus bem Privatleben bes fünften Jahrhunderts wünschen.

Ich barf nicht hoffen, baß biese Blätter burchaus frei von Anachronismen und Irrthum sich erweisen. Ich kann nur sagen, baß ich fleißig und redlich gestrebt habe, die Wahrheit selbst in den kleinsten Details zu ermitteln, und das Jahrhundert, seine Sitten und seine Literatur zu schildern, wie ich sie fand — durch und durch gekünstelt, wüst und entnerut, weit mehr erinnernd an die Zeiten Ludwig's des Funszehnten, als an die des Sophokles und Plato. So sende ich denn diese kleine Stizze in die Welt hinaus, und werde Jedem herzlich dankbar sein, der, meine Irrthümer aufdeckend, mich und das Publicum gründlicher belehrt über den letzten Kampf zwischen der jungen Kirche und der alten Welt.

# Erftes Capitel.

## Die Laura.

In dem vierhundert und breizehnten Jahre der chriftlichen Mera fag, etwa breihundert Meilen von Alexanbria, ber junge Monch Philammon am Sange einer Reihe niedriger, von Triebsand umgebener Felsen. Hinter ihm lag bie Bufte, leblos, unendlich, ihren trüben Schimmer am blauen, wolfenlosen Horizont abspiegelnb. Bu feinen Fügen rollte und rieselte ber Sand gleich gelben Bachen von Tiefe zu Tiefe, von Schicht zu Schicht, ober er umwirbelte ibn, wenn ber laue Sommerwind fich erhob, in gelben, Rauch ähnlichen Wolken. hier und ba befanden fich an ber Borberseite ber Felsen, bie in ein entgegenliegenbes enges Thal ausliefen, eine Art von Böhlengräbern, ungeheure Quadrate mit Obelisten und nur halbbehauenen Säulen, baftebenb, wie die Handwerker Jahrhunderte zuvor sie verlassen; ber Sand hatte Ringelen, Spratia, I. 1

fich rings umber angehäuft, mabrend ihre Spiten von Schnee starrten. Stille und Debe herrschte überall, es schien bas Grab eines tobten Bolks in fterbenbem Lande. Sier fag er, über bies Alles nachfinnenb, voller Leben, Jugend, Gesundheit und Schone - ein junger Apoll in ber Bufte. Seine einzige Rleibung war ein altes, mittels eines Lebergürtels befestigtes Schaffell. Seine langen schwarzen, nie von einer Schere berührten Loden wehten und glänzten in ber Sonne; ein reicher bunkler Flaum an Kinn und Wange zeigte ben Frühling gefunder Mannheit; seine barten Hänbe und nervigen, von ber Sonne gebräunten Glieber fprachen von Arbeit und Leiben, feine bligenben Augen und die bervorragende Stirn von Rübnbeit. Bhantafie, Leibenschaft und Beift bie feine Sphäre ber Thätigkeit an foldem Ort fanden. Was hatte seine herrliche, jugendliche Menschlichkeit allein unter Gräbern zu schaffen?

So bachte vielleicht auch er, ba er mit ber Hand über die Stirn fuhr, als wolle er einen aufsteigenden Traum verjagen, und seufzend erhob er sich, die Felsen entlang wandernd, indem er an jeder Ede, an jedem Spalt hinabsah, um Brennholz für das Kloster zu erspähen, woher er kam.

So einfach auch bas Material war, bas er suchte —

benn es bestand hauptsächlich aus den niedrigen, dürren Sträuchern der Büste und dann und wann aus
einem Fragment von Holz aus irgendwelcher Ruine —
wurde es doch immer seltener im Umkreis von Abt
Pambo's Laura zu Scetis, und lange, ehe Philammon
ben täglichen Bedarf beisammen hatte, war er weiter
entsernt von seiner Heimat, als dies je der Fall
gewesen.

Plötlich befand er fich bei einer Wendung des Thals einem ihm neuen Anblick gegenüber . . . . es war ein in den Sandfelsen gehauener Tempel, bavor eine Plattform mit Banholz und vermobernbem Bertzeug bestreut, und bier und ba ein im Sand bleichenber Tobtenschäbel, vielleicht irgenbeinem Sandwerfer angeborend, ber in einem ber taufend Rriege ber Borzeit bei seiner Arbeit hingeschlachtet worben. Der Abt, fein geiftlicher Bater — ber einzige Bater in ber That, welchen er kannte, benn die Laura und des alten Mannes Zelle waren seine frühesten Erinnerungen hatte ihm ftreng verboten, jemals einem diefer Ueberbleibsel alten Götendiensts zu nahen, geschweige es ju betreten; aber ein breiter Weg führte nieber ju ber Plattform, und die große Menge Brennholz war zu verführerisch, um baran vorüber zu geben. Er wollte hinabsteigen, einige Scheite auflesen und bann zurückfehren, um dem Abt von bem Schatze, ben er gefunden, zu erzählen und ihn zu fragen, ob er ihn wieber aufsuchen burfe.

So ging er benn hinab, kaum wagend, bas Auge ju ben bunt gemalten Bildwerken zu erheben, welche roth und blau noch immer burch die traurige Einöbe leuchteten, ohne in biefem regenlosen himmelsstrich irgendwie beschäbigt zu werben. Aber er war jung; Jugend ift neugierig, und ber Teufel, wenigftens im fünften Jahrhundert, geschäftig in jungen Röpfen. Philammon nun glaubte fest an ben Teufel, und betete Tag und Nacht inbrunftig, von ihm befreit zu werben; so befreuzte er sich benn, und rief ehrlich genug aus: "herr, wende meine Augen ab, daß fie nicht Gitelfeit sehen!" Nichts besto weniger aber blickte er bin .... Wer aber wurde haben widersteben können, biefe vier koloffalen Könige anzusehen, die so grimmig und bewegungslos bafagen, die ungeheuern Banbe auf bie Anie' gelegt in unaufhörlich felbstbewußter Rube, und die ben Berg auf ihren machtigen Sauptern zu tragen schienen? Ein Gefühl von Angst, Schwäche und Furcht überkam ihn. Er wagte nicht, fich zu buden, um bas Solg zu feinen Füßen aufzuheben, ber Blick ber großen strengen Augen ber Könige lag bannend auf ihm.

Um ihre Knie' und ihren Thron waren mustische Schriftzeichen eingegraben, Symbol auf Symbol, Zeile auf Zeile — die alte Weisheit ber Aegypter, worin Moses, ber Mann Gottes, so bewandert war — warum sollte nicht auch er sie kennen lernen? Sie barg mögelicherweise fürchterliche Beheimnisse ber großen Welt, ber vergangenen, gegenwärtigen und aufünftigen, wovon er nur ein fo kleines Flecken kannte. Diese Rönige, welche hier fagen, wußten um Alles; ihre scharfen Lippen schienen zu ihm zu sprechen, bereit, fich zu theilen ..... D, daß fie es einmal thaten ..... und doch dies grimmige, höhnische Lächeln, bas ihn von ber Sobe ihrer Beisheit und Macht mit falter Berachtung zu strafen schien, ihn, ben armen Jungling, ber die Ueberbleibsel und Trümmer ihrer einstigen Herrlichkeit sammelte ..... Er durfte fie nicht mehr anseben.

So blicke er benn an ihnen vorüber in die Tempelhallen; in einen kühlen Abgrund grünen Schattens, ber Säule um Säule sich immer tiefer, dis zur schwärzesten Nacht, verdunkelte. Nur schwach vermochte er in der Dämmerung an jedem Pfeiler, an jeder Wand prächtige Arabesken, lange Zeilen gemalter Geschichte zu erkennen; Siege und Mühen, Reihen von Gesangenen in fremdartigen phantastischen Gewändern,

feltsame Thiere hinter sich führend, beladen mit dem Tribut unbekannter Länder, Reiben von Frauen beim Fest, die Säupter gekrönt mit Kränzen, in jeber Sand bie buftenbe Lotosblume, mabrend Sklaven Wein und Wohlgerüche brachten, und Kinder auf ihren Anien fagen und Gatten an ihrer Seite, und tangende Mabden in burchsichtigem Gewand mit golbenen Gürteln ihre braunen Glieber wild burcheinander schwangen . . . . Was follte das Alles bedeuten? Warum war das Alles so gewesen? Warum war sie in dieser Beise fortgeschritten, die große Welt, Jahrhundert auf Jahrhundert, Jahrtausend auf Jahrtausend, effend und trinkend, freiend und gefreit, und nichts Befferes fennend? Ihre Borältern batten bas Licht verloren Jahrhunderte bevor sie geboren waren .... Und Christus wurde erst Jahrhunderte nach ihrem Tode der Welt geschenkt .... Wie konnten fie Befferes wiffen? Und boch find fie Alle in der Hölle .... Jeder von ihnen! Jede der Frauen, welche bier fagen mit ihren buschigen Locken und Blumenkränzen, ihren Juwelen, Lotosblumen und Florgewändern, ihre ichlanken Glieber zur Schau tragend, und die vielleicht, als sie lebte, so lieblich lächelte, so fröhlich baherschritt und Kinder hatte und Freunde, und niemals baran bachte, was einst ihr Loos sein muffe .... sie befand sich in ber Bolle, für ewig,

ewig, ewin brennend zu seinen Ruken. Er starrte nieber auf ben Felsenboben, ob nicht sein Auge ibn zu durchbringen bermöchte, und bas Auge bes Glaubens brang hindurch .... er sah sie in ber lobernben Flamme fich winden, geröftet, glübend, in immerwährender Todesqual, und ber Gedanke, biefelbe auch nur einen Augenblick lang erdulben zu muffen, machte ibn schaubern. Er hatte sich einft bie Sand verbrannt als ein Balmblatt Feuer gefangen. Er bebachte, mas bem ähnlich war. Sie ertrug zehntausend mal mehr als bas, für immer! Er borte ihr gellenbes Geschrei um einen Tropfen Wassers, ihre Zunge zu fühlen .... Er hatte nur Gin mal im Leben einen menschlichen Schrei gebort, ben Schrei eines Anaben, ber, im Nil babend, von einem Krokobil in die Tiefe gezogen wurde, und biefer Schrei, schwach und entfernt, wie bie mächtige Flut ihn vernehmen ließ, hatte tagelang in unerträglicher Beife in seinem Ohr wiebergetont. All die Schreie nun fich ju vergegenwärtigen, welche jene feurigen Wölbungen für immer burchhallten! War ber Bebanke zu ertragen? War er möglich? Millionen und abermals Millionen für ewig brennend um Abams Fall? .... Bare bas göttliche Gerechtigkeit?

Es war bie Versuchung eines Dämons! Er hatte ben unheiligen Raum betreten, wo noch immer Teufel ibre frühere Wohnung umtreisten: er batte feinen Augen nicht gewehrt, bie Abscheulichkeiten ber Beiben zu verschlingen, und hatte bem Teufel Raum gegeben. Er wollte heimfliehen zu seinem Bater, ihm Alles zu beichten. Er wurde ihn ftrafen, wie er es verbient, für ihn beten und ihm verzeihen. Und boch — konnte er ihm Alles fagen? Konnte, burfte er ihm bie gange Wahrheit beichten — bie unerfattliche Sehnsucht, bie Bebeimniffe bes Wiffens tennen ju lernen, bie fcreienbe Menschenwelt zu sehen, welche langsam in ihm erstanden war, Monat nach Monat, bis zu biesem Augenblid, wo fie eine fo erschredenbe Geftalt gewonnen? Er konnte nicht langer in ber Bufte bleiben. War biese Welt, welche alle bie Seelen zur Hölle geschickt, so schlecht, wie Monche fie barftellen? Gewiß; wie konnte fie fonft folche Frucht getragen haben? Doch es war ein zu fürchterlicher Gebanke, als bag er ihn auf Treu und Glauben festhalten sollte. Rein, er mußte geben und feben.

Erfüllt von biefen gräßlichen Fragen, halb gestammelt und undeutlich wie der Gedanke eines Kindes, wanderte der unerfahrene Jüngling weiter, die er den Borsprung des Felsens erreichte, zu bessen feine Seimat lag.

Sie hatte eine liebliche Lage, biefe einfame Laura,

biefe Baffe von roben Felfenzellen, unter bem ummerwährenben Schatten ber süblichen Relsenwand und ihres Wälbchens alter Dattelbaume. Gine in bem Felsen sich verzweigende Höhle biente ben 3weden einer Kapelle, einer Vorrathskammer und eines Hospitals; am sonnigen Abhang bes Thals lagen bie allgemeinen Garten ber Brüberfcaft, grun von Sirfen, türkischem Weizen und Bohnen, und mitten hindurch schlängelte fich ein Bachlein, mit außerfter Sorge gepflegt und geleitet, wogegen es ben kleinen Raum, ben freiwillige und brüberliche Arbeit mubiam ben Ginfällen bes Alles verschlingenben Sanbes entriffen hatte, mit immerwährenbem Grun beftreute; benn biefer Garten war, wie Alles in ber Laura, außer jebes Brubers fieben Fuß langer Felfenzelle, gemeinfames Eigenthum, und beshalb die Sorge und Freude Aller. Für das Gemeinwohl wie für das eigene hatte Jeder mittels seines Korbs von Palmblättern bas Thal mit schwarzem Schlamm aus bem Milfluf bebedt, über bessen weites Silberkleib bie Münbung bes Thals hinabgahnte. Für bas Gemeinwohl hatte Jeber bie Rlippen rein von Sand gefegt, und in ben fünftlichen Boben die Ernte gefaet, an ber Alle gleichen Antheil hatten. Rleiber, Bücher, Kirchengerath und alle sonstige gemeinschaftliche Bedürfnisse einkaufen zu konnen, faß Jeber Tag für Tag, ben Beift mit hoben, himmlischen Gebanken erfüllt, mahrend bie Sande mit bem Flechten von Balmblättern zu Körben sich beschäftigten, bie ein alter Monch in wohlhabenbern, mehr besuchten, jenseits bes Nils liegenden Albstern gegen bie Beburfniffe bes eigenen Rlofters eintauschte. Woche für Woche ruberte Bbilammon ben alten Mann in einem leichten Paphrusfahn hinüber, und während er seiner Rückfehr harrte, fing er Fische für bas gemeinsame Mahl. Das leben in ber laura war ein einfaches, gluckliches und gemüthliches, ganz ben Lehren und Regeln angemeffen, die kaum weniger beilig gehalten und beobachtet wurden als die ber Beiligen Schrift, auf welche man sie nicht mit Unrecht bafirt glanbte. Jeber hatte Nahrung, Rleibung, Schut auf Erben, Freunde, Rathgeber, lebenbigen Glauben an bie fortwährende Fürforge Gottes, und Tag und Nacht bie glänzende Hoffnung ewiger Herrlichkeit vor Augen, welcher alle Träume ber Boeten nicht gleichkommen . . . . Und was bedurfte ber Mensch mehr in jenen Tagen? Bierher waren fie gefloben aus ben Städten, mit benen verglichen Paris ernst und Gomorra keusch genannt werben fonnen, aus einer faulen, höllischen, fterbenben Welt von Thrannen und Sflaven, Heuchlern und schlechten Dirnen, - um ungestört über Pflicht und Gericht,

Tod und Ewigkeit, Himmel und Hölle nachzubenken; um einen gemeinsamen Glauben, gemeinschaftliche Pflichten, Freuden und Trübnisse zu finden .... Wohl ist es wahr, daß Biele ihren Posten verlassen hatten, den Gott ihnen angewiesen, als sie vor den Menschen in die Wüste geslohen waren. Welcher Art der Posten und welcher Art das Jahrhundert, von denen diese alten Mönche flohen, werden wir vielleicht sehen, ehe noch diese Geschichte zu Ende ist.

"Du kommst spät, mein Sohn", sagte ber Abt, ohne von feiner Arbeit aufzusehen, als Philammon ihm nahte.

"Das Brennholz ist selten, und ich war genöthigt weit zu wandern."

"Ein Mönch sollte niemals antworten, ehe er gefragt wird. Ich erkundigte mich nicht nach der Ursache. Aber wo sandest du dies Holz?"

"Bor bem Tempel, weit entfernt vom Thal."

"Dem Tempel? Bas fahft bu bort?"

Keine Antwort erfolgte, und Pambo blickte auf mit seinen burchbringenben, schwarzen Augen.

"Du bift eingetreten, und trugst Berlangen nach seinen Abscheulichkeiten."

"Ich — ich trat nicht ein; aber ich blickte in ben Tempel." "Und was sahest bu? Weiber?" Philammon schwieg.

"Habe ich dir nicht verboten, jemals einem Weibe ins Angesicht zu schauen? Sind sie nicht die ersten Früchte des Teusels, die Urheber alles Uebels und die seinsten von des Satans Schlingen? Sind sie nicht verslucht auf ewig wegen des Ungehorsams ihrer ersten Mutter, durch welche die Sünde in die Welt gekommen ist? Ein Weib öffnete zuerst die Pforten der Hölle, und dis zu diesem Tage sind sie deren Pförtnerinnen. Ungläcklicher Knabe! was hast du gethan?"

"Sie waren nur an bie Wand gemalt."

"Ah!" sagte ber Abt, als ob er plötzlich einer Bürbe ledig geworden. Aber woher weißt du, daß es Weiber waren, da du doch niemals, wenn du nicht etwa lügst, was ich nicht von dir glaube, das Angesicht einer Tochter Eva's erblickt hast?"

"Bielleicht — vielleicht", sagte Philammon, als ob er plötlich durch eine neue Ibee sich erleichtert fühle, "vielleicht waren es nur Teufel. Sie müssen es in der That gewesen sein; benn sie waren so außersorbentlich schön."

"Ah, woher weißt bu, daß Teufel schön sind?" "Als ich vorige Woche das Boot mit Bater Aufugus vom Lande abstieß, waren am User, nicht sehr nahe, zwei Geschöpfe ... mit langem Haar und bis über die Hälfte ihres Körpers schwarz, roth und gelb gestreift ... sie pslücken Blumen an der Küste. Bater Aufugus wendete sich ab; aber ich ... ich konnte mir nicht helsen, ich mußte denken, es seien die schönsten Wesen, die ich je gesehen ... ich fragte ihn beshalb, warum er sich abwende, und er erwiderte, es wären dieselben Teufel, welche den gesegneten heiltzen Antonius versucht hätten. Ich besann mich nun, daß ich laut hatte vorlesen hören, der heilige Antonius sei in der Gestalt eines schönen Weibes versucht worden ... und so ... jene Gestalten an der Wand waren ihnen sehr ähnlich ... dachte ich, sie könnten ...."

Und der arme Knabe, welcher bedachte, daß er im Begriff sei, eine beschämende, tödtliche Sünde zu beichten, erröthete tief, stammelte und hielt endlich ein.

"Und du haft sie schön gesunden? O ganzliche Berberbniß des Fleisches! O List des Satans! Der Herr vergebe dir, mein armes Kind, wie ich es thue: von jetzt an aber wirst du die Gartenmauer nicht überschreiten."

"Nicht über bie Gartenmaner hinaus?! Unmögslich! Ich kann nicht! Und wäret Ihr nicht mein Bater, fo würde ich sagen: Ich will nicht! — Ich muß Freis

beit haben! - muß mit eigenen Augen feben - muß selbst beurtheilen, mas eigentlich biefe Welt ift, von ber Ihr Alle in so bitterer Beise sprecht. 3ch febne mich nicht nach Glanz und Eitelkeit. Ich will versprechen, niemals einen heibnischen Tempel zu betreten und mein Angesicht im Staub zu bergen, wenn ich einem Weibe nabe. Aber ich muß - ich muß bie Welt sehen; ich muß die große Mutterkirche in Alexan= brien, ben Batriarchen und bie Geiftlichkeit feben. Wenn fie Bott in ber Stabt zu verehren vermögen, warum nicht auch ich? 3ch würde mehr für Gott bort thun können als hier .... Richt bag ich biefe Arbeit verachte — nicht daß ich undankbar gegen Euch bin — o, niemals, niemals bies! Aber ich burfte nach Rampf. Last mich geben. Ich bin nicht unzufrieben mit Euch, nur mit mir felber. 3ch weiß, bag ber Beborfam ebel ift, aber ebler noch ift bie Befahr. Wenn Ihr die Welt gesehen habt, warum nicht auch ich? Wenn Ihr berfelben entflohen seid, weil fie Euch zu bos erschien, um in ihr zu leben, warum sollte ich nicht baffelbe thun, und aus eigenem, freiem Willen zu Euch zurückehren, um nimmermehr Guch zu verlassen? Aber Chrill und feine Beiftlichkeit find ihr nicht entfloben ...."

Verzweiflungsvoll und athemlos stieß Philammon

biefe Rebe aus bem Innerften feines Bergens hervor; bann wartete er, wähnend, ber gute Abt werde ihn auf ber Stelle ju Boben schlagen. Satte er es gethan, so würde ber junge Mann es gebuldig gelitten haben; und Jeber, kelbst ber Ehrwürdigfte hatte fo gethan in biefem Kloster. Warum nicht? Pflichtmäßig, nach langem Zusammenleben, Nachbenken und Gebet hatten fie ben Beiseften, Erfahrenften an Beist und Berg zu ihrem Abt und Bater gewählt — und sobalb er bas war, war es an der Zeit, ihm zu gehorchen . . . . Und gehorcht wurde ihm mit aufrichtiger, verständiger Liebe, aber auch mit unbedingtem, folbatischem Gehorsam, ben mancher König, mancher Eroberer beneibet haben wurde. Waren fie Feiglinge und Stlaven? Die römischen Legionäre konnten barüber ein Urtheil haben .... Sie pflegten zu fagen, daß kein bewaffneter Barbar, Gothe ober Landale, Maure ober Spanier so fürchterlich sei als die wehrlosen Monche von Theben.

Zwei mal erhob ber alte Mann seinen Stab, um zu schlagen; zwei mal ließ er ihn wieber sinken, und bann, langsam sich erhebend, verließ er Philammon, welcher auf seinen Knien lag, und ging, in tieses Nachbenken versunken die Augen an den Boden geheftet, nach dem Hause des Bruder Aufugus.

Jeber in ber Laura verehrte ben Bruber Aufugus. Ihn umgab ein gebeinmiftvolles Etwas, welches ben Reiz feiner außerorbentlichen Frommigkeit, seiner findlichen Sanftmuth und Demuth noch erhöhte. Es verlautete, wenn bie Monche auf ihren einsamen Spaziergängen miteinander flufterten, was nur felten und vorsichtig geschah, daß er einst ein großer Mann ge= wesen, und aus einer großen Stadt, vielleicht Rom selbst, gekommen sei. Und die einfachen Monche waren ftolz barauf, Jemand in ihrer Witte zu haben, welcher Rom gesehen. Wenigstens verehrte Abt Pambo ihn fehr, er schlug ibn nie, gab ihm niemals einen Berweis, vielleicht weil er es nicht verbiente; doch waren Schläge ber Lohn Aller, und war nicht ber Abt ein wenig partheilich? Soviel war sicher, daß, als Theophilus einen Boten aus Alexandria schickte, ber fammtliche Bewohner ber Laura burch bie Nachricht ber Blünderung Roms burch Alarich in Aufregung versetzte, Bambo biesen Boten zuerft in die Zelle bes Aufugus führte, wo sie mahrend brei voller Stunden miteinander in geheimer Berathung fagen, ebe er bie Schredenskunde ben übrigen Brübern mittheilte. Und gab nicht Aufugus felbst bem Boten Briefe mit, Die er mit eigener Sand geschrieben, und die, wie man fagte, tiefe Bebeimniffe weltlicher Bolitit enthielten,

bie nur ihm felbst bekannt waren? Als baber bie kleine Schaar beiliger Männer, beren Jeber vor ber Thur feiner Sanbfteinzelle eifrig mit Flechtwerk beschäftigt fag, ben Abt erblickte, wie er nach beftiger Aufregung den Berbrecher kniend zurückließ und ber Wohnung bes Beisen fich zuwandte, glaubten Alle, daß irgenbetwas Außerordentliches das Gemeinwohl betroffen habe, und Jeder wünschte ohne Neid ebenso weise zu sein als Derjenige, beffen Rath jest begehrt wurde. Länger als eine Stunde blieb ber Abt bort, und bie beiben Manner sprachen ernft und leise miteinanber; bann vernahm man einen feierlichen Ton, als ob fie unter Thränen und Schluchzen miteinander beteten; und jeber Bruder beugte sein Haupt, ju Dem flebend, bem fie bienten, dak er Jene zum Wohl der Laura, seiner Rirche und ber heibnischen Welt außerhalb leiten möge; und noch immer lag Philammon bewegungslos auf feinen Anien; sein Berg war voll, wer vermöchte zu sagen wie? Das Herz allein kennt die Schmerzen, welche barin wohnen, und ein Fremder bekümmert fich nicht um seine Freuden. So bachte er mahrend bes Kniens, und so bente auch ich, wissend, daß im geringsten Charafter bobenlose Tiefen verborgen find, welche ber Poet, so allwissend er sich glauben möchte, nicht zu ergründen, sondern nur dunkel zu ahnen und

 $\mathbf{2}$ 

noch weniger flar zu schilbern vermag. Enblich fehrte Pambo bebächtig, schweigend und langsam, wie er gegangen, zurud, und in seiner Zelle sich nieberlassend, sprach er:

"Und der Jüngste sagte: Bater, gib mir, was von Gütern auf mein Theil fällt .... Und er reiste in ein sernes Land und verprasste sein Sigenthum in schwelgerischem Lebenswandel. Du sollst geben, mein Sohn. Zuvor aber solge mir und sprich mit Ausfugus."

Philammon liebte gleich Allen ben Aufugus, und als der Abt sich zurückgezogen, die Beiden allein lassend, sühlte er weder Furcht noch Scham, sein volles Herz vor ihm auszuschütten. . . . Lange und leidenschaftlich sprach er, die sansten Fragen des alten Wannes beantwortend, welcher ohne die Strenge und pedantische Feierlichkeit eines Mönchs den Jüngling unterbrach und sich selbst in anmuthiger, fast kindlicher Weise von ihm unterbrechen ließ. Aber der Ton seiner Stimme hatte etwas Trauriges als er des Jünglings Anliegen beantwortete.

"Tertullian, Origenes, Clemens, Spprian — alle biese lebten in ber Welt, und außer ihnen noch sehr viele Andere, deren Namen wir verehren und beren Fürbitte wir erssehen; sie Alle waren erfahren in ber Weisheit ber Heiben und kämpften und arbeiteten unbefleckt von der Welt; warum sollte ich dies nicht auch thun? Selbst Chrill, der Patriarch, wurde er nicht aus den Höhlen von Nitria berufen, um auf dem Throne Alexandrias zu sitzen?!"

Langsam erhob ber alte Mann seine Hand, und bie bichten Locken von des Jünglings Stirn zurücksftreichend, schaute er ihm lange ernst und mit dem Blick sansten Mitleids ins Angesicht.

"So möchteft bu benn bie Welt sehen, armer Thor? Du möchtest bie Welt sehen?"

"Ich möchte die Welt bekehren!"

"Du mußt erst sie kennen. Und soll ich dir sagen, was diese Welt ist, die dir so leicht zu bekehren scheint? Ich siese hier, ein armer, alter, unbekannter Mönch, betend und sastend, damit Gott meiner Seele gnädig sei; aber du ahnst nicht, wie ich die Welt gesunden. Wüßtest du es, würdest du gar sehr zufrieden sein, hier bleiben zu können bis ans Ende. Ich war Arssenius... o eitler alter Mann der ich bin! Du hast nie diesen Namen vernommen, bei dem einst Königinnen leiser sprachen und erbleichten. Vanitas vanitatum! Omnia vanitas! Aber er, bei dessen Stirnzunzeln die halbe Welt erzittert, er selbst hat bei dem meinigen gebebt. Ich war der Erzieher des Arcadius."

"Des Raisers von Byzanz?"

"Desselben, mein Sohn, besselben. Da habe ich bie Welt gesehen, die bu sehen möchteft. Und was fah ich? Eben Das, was bu feben wirft. Eunuchen, bie Thrannen ihrer eigenen Herrscher; Bischöfe, bie Füße von Batermörbern und schlechten Dirnen füffend; Beilige, welche Beilige in Stude gerreißen wegen eines Worts, indeß Sünder fie zu dem unnatürlichen Kampf aufstacheln; Lügner, benen man ihre Lüge lohnt; Heuchler, ihrer Heuchelei sich erfreuend; so Biele, verfauft und hingeschlachtet wegen ber Bosheit, ber Laune, ber Eitelfeit Weniger; bie Plünberer bes Armen, selbst geplündert durch noch ärgere Würger als fie felbst. Jeder Reformversuch die Mutter größerer Uebel; jebe Barmberzigkeit neue Graufamkeiten erzengend; jeder Berfolger nur zum Schweigen gebracht, bamit anbere Berfolger an feine Stelle treten; jeber gebannte Teufel mit sieben andern, noch schlimmer als er, zurückfehrend; Falschheit und Egoismus, Zorn und Luft, Berwirrung über Berwirrung, Satan ben Satan austreibend überall — vom wollüstigen Raifer auf feinem Thron bis jum Stlaven in Retten, welcher Gott läftert."

"Wenn Satan ben Satan austreibt, wird fein Reich nicht bestehen."

"In einer beffern Welt; in biefer aber foll es bestehen und siegen, ja schlimmer werden bis ans Ende. Es find dies bie letten Tage, von benen bie Propheten reben, ber Anfang von Leiben, wie nie zuvor die Erbe fie gesehen. Trauer und Bestürzung ber Bölfer hienieben, die Bergen ber Menschen in Furcht und Angst erbebend bor ben Dingen, die ba kommen sollen. Ich sab es längst voraus, Jahr auf Jahr habe ich sie näher kommen sehen in ihrem Lauf, gleich bem wirbelnben Sanbfturm ber Bufte, welcher an den Karavanen vorübersaust, vorüber und nochmals vorüber, bis er Alle überwältigt hat - jene schwarze Flut der nordischen Barbaren habe ich vorbergesagt; sie abzuwenden babe ich gebetet, aber gleich benen ber Kaffanbra murben meine Prophezeihungen, meine Gebete nicht erhört. Mein Bögling bot meinen Warnungen Trot. Die Lufte ber Jugend, die Ränke ber Söflinge waren ftarter als bie Warnungsstimme Gottes; ba borte ich auf ju hoffen, borte auf ju beten für bas Wohl ber herrlichen Stabt; benn ich wußte, daß sie ihrem Gericht entgegen ging; ich fab fie im Beift, gang wie ber Beilige Johannes fie gesehen in ber Offenbarung, sie felbst, ihre Günden und ihre Zerstörung. Und heimlich in ber Nacht entfloh ich und begrub mich in biefer Bufte, um bas

Ende der Welt zu erwarten. Tag und Nacht flehe ich zum Herrn, daß er seine Auserwählten sende und sein Reich beschleumige. Morgen auf Morgen sehe ich zitternd und doch voll Hoffnung emper, das Zeichen des Wenschenschns am Himmel zu erblicken, wenn die Sonne in Finsterniß und der Mond in Blut sich verwandeln, wenn die Sterne vom Himmel fallen, wenn die Quellen unterirdischer Feuer zu unsern Füßen ausbrechen und das Ende kommt. Und du willst gehen in die Welt, der ich entslohen din?"

"Wenn die Ernte nahe, bedarf der Herr der Arbeiter. Wenn die Zeiten schrecklich sind, soll ich schreckliche Dinge in ihnen vollbringen. Sendet mich, und laßt mich noch heute da sein, wohln meine Seele verlangt, in den Reihen der Vorkämpfer des Herrn."

"Des Herrn Wille geschehe! Du sollst gehen. Hier sind Briefe an Chrill, den Patriarchen. Er wird dich lieben um meinet- und um deiner selbst willen, wie ich hoffe. Du gehst mit unserer Zustimmung sowie aus eigenem freien Willen. Sowol der Abt als ich haben dich lange beodachtet, und wußten, daß der Herr deinesgleichen anderswo bedürfe. Wir stellten dich nur auf die Probe, um aus deinem bereitwilligen Gehorsam zu erkennen, ob du zu herrschen geeignet seist. Gehe, und möge Gott mit dir sein. Begehre

keines Menschen Gold ober Silber. Esse nicht Reisch und trink nicht Wein, sondern lebe wie disher — als Diener des Herrn. Scheue nicht das Angesicht der Männer, aber blicke nicht in das der Weiber; sie kamen in einer bösen Stunde zur Welt, und sind die Mitter alles Unheils, welches ich unter der Sonne gesehen. Komm, der Abt wartet auf uns am Thor."

Unter Thränen ber Ueberraschung und Freude, aber auch bes Kummers, fast ber Angst, zögerte Philammon, bem Greise zu folgen.

"Rein, komm. Warum solltest bu beiner Brüber Herz und das unsere brechen durch vieles Abschiednehmen? Hole aus dem Borrathshaus Lebensmittel für eine Woche, das heißt Datteln und Hirse. Das Boot ist bereit, in ihm sollst du hinabsahren. Gott wird es ersetzen, wenn wir bessen bedürfen. Sprich mit keinem Menschen, solange du auf dem Wasser bist, außer mit den Mönchen Gottes. Wenn du fünf Tagereisen abwärts zurückzelegt hast, so frage nach der Mündung des Kanals von Alexandria. Bist du erst in der Stadt, so wird irgendein Mönch dich zu dem Erzbischof führen. Sende uns Nachrichten von dir durch einen heiligen Mund. Komm!"

Schweigend schritten sie miteinander bas Thal hinab nach bem einsamen Gestade bes großen Stroms.

Pambo war bereits bort, und sein weißes Haar schimmerte in ben Strahlen bes aufgehenden Monds, als er mit schwachem Arm bas leichte Boot vom Stapel ließ. Philammon stürzte zu den Füßen der Greise und beschwor sie unter vielen Thränen, ihm zu verzeihen und ihn zu segnen.

"Wir haben nichts zu verzeihen; folge bu bem Ruf beines Innern. Kommt er vom Fleisch, wird er sich rächen, ist er vom Geist, so bürfen wir Gott bem Herrn nicht zuwider sein. Lebe wohl!"

Benige Minuten noch, und der Jüngling und sein Boot glitten den raschen Strom hinad im golbenen Zwielicht des Sommers. Wiederum eine Minute, und die plögliche Nacht des Südens hatte sich niedersgesenkt; Alles war dunkel außer dem kalten Schein des Monds auf dem Basser, auf den Felsen und auf den beiden alten Männern, welche am Gestade knieten und, gleich zwei Kindern, des einen Haupt auf des andern Schulter ruhend, mit einander schluchzeten und beteten für den verlorenen Liebling ihrer alten Tage.

## Smeites Capitel.

## Die fterbende Belt.

Im obern Stodwerk eines nach altgriechischem Muster erbauten und ausgestatteten Saufes in ber Museumftrafe zu Alexandria war ein kleines Zimmer, bas nicht allein ber Rube wegen von seinem Bewohner ausgewählt worben; benn obgleich ziemlich außer Hörweite ber weiblichen Stlaven, welche in bem Säulengange bes Frauenhofs auf ber Sübfeite arbeiteten, plauberten und mit einander gankten, war es boch ben Stimmen ber Borübergehenben und bem Geräusch ber Wagen in ber vielbesuchten Strafe, sowie bem wilben Gebrull, bem Schreien und Trompeten ausgesett, welches von ber Menagerie berübertonte, bie gang nabe auf ber anbern Seite ber Strafe sich befand. Die Anziehungsfraft ber Lage bestand vielleicht in ber Aussicht auf die Barten bes Museums, auf die Blumenbeete, Sträucher, Springbrunnen, Spazierpfabe, Statuen und Nischen, in welschen mährend fast sieben Jahrhunderten die Weisheit der Weisen und Poeten Alexandrias wiederhaltte. Schule auf Schule waren sie hier umhergewandelt, hier unter diesen Platanen, Wallnuß=, Feigen= und Palmbäumen hatten sie gelehrt und gesungen. Der Ort schien gleichsam angefüllt vom Duft der Schätze griechischen Denkens, griechischen Sanges, seit den Tagen, wo Ptolemäus Philadelphus mit Euklid und Theokritus, Callimachus und Lykophron hier lust-wandelte.

Zur Linken bes Gartens streckte sich die hohe östliche Front des Museums mit ihren Gemäldegalerien, Statuen, Speisehallen und Hörsälen; ein ungeheurer Flügel enthielt die berühmte, durch den Bater des Philadelphus gegründete Bibliothet, welche zur Zeit des Seneca, selbst nach der Zerstörung eines großen Theils derselben während der Belagerung des Casar, noch viermalhunderttausend Manuscripte enthielt. Hier ershob sich das weiße Dach, glänzend vom wolkenlosen Blau des himmels sich abhebend, das Wunder der Welt, und jenseits desselben, zwischen den Giebeln und Firsten edler Gebäude hatte man einen weiten Blid auf das schimmernde blaue Meer.

Das Gemach war im reinsten griechischen Stil

ausgeführt, boch nicht frei von gesuchtem Archaismus in ben strengen Formen und gebampften Salbtinten ber Frestobilber, welche bie Wanbe mit Scenen aus bem Mbthus ber Athene schmudten. Der haupteinbrud jedoch, felbst in ber glänzenden Sonne, welche burch bie Mosquitonepe ber Hofraumfenfter bereinftrablte, war der ber Rühle, Nettigkeit und Rube. Weber Teppich noch Kamin befanden sich in dem Zimmer; bie einzigen Möbel bestanden in einem Rubebett, einem Tisch und einem Sessel; Alles aber batte bie zarten, anmuthigen Formen, welche man auf alten Bafen aus einer weit frühern Beriode erblickt, als bie ift, von welcher wir schreiben. Satte jedoch Unfereiner dies Zimmer an jenem Morgen betreten, so würde er höchst wahrscheinlich keinen Blick fibrig gehabt haben weber für diese Möbel, noch den Totaleinbruck, weber für die Garten bes Museums, noch bas funkelnbe Mittellanbische Meer biefen gegenüber. Aber wir würden das Zimmer vollkommen reich und schön genug für bas menschliche Auge gefunden haben wegen bes Einen Schates, ben es umschloß, weil biefer fo febr bas Auge feffelte, bag nichts Anderes einen Blick verbiente; benn in bem Seffel fag, ein Manuscript lesend, welches auf dem Tische lag, ein junges Weib von etwa fünfundzwanzig Jahren. Sie war augenscheinlich die schützende Göttin biefes kleinen Tempels. Ihre Kleibung, in voller Harmonie mit dem alterthumlichen Charafter bes Zimmers, beftand aus einem alten, schneeweißen ionischen Rleib, bas, bis auf bie Füße reichenb, am Balfe ichloß, und nach jener ftrengen aber anmuthigen Form zugeschnitten war, wo ber obere Theil ber Rleidung ebenfalls schleierartig vom Halse auf die Suften niederfällt, ganglich die Umrisse ber Buste verbergend, und nur die Arme und die obere Schulter frei läßt. Der Anzug war ohne allen Bierrath, man mußte benn bie beiben Burpurftreifen über die Stirn, welche ihren Rang als römische Burgerin bezeichneten, die goldgeftidten Schube und bas golbene Ret, welches von ber Stirn fich bis jum Raden hinüberzog, bazu rechnen. 3hr Haar batte eine Farbe, einen Glanz, welche beibe faum vom Gold bes Netes zu unterscheiben waren, und felbst Athene möchte fie sowol um bie Farbe, Lange und Starte bieses Haars, als um beffen gefrauselte Wellen beneibet haben. Ihre Gefichtezuge, Urme und Sanbe waren vom ftrengften, großartigften Thpus altgriechifcher Schönheit, auf ben erften Blid bie ichone Rnochenbilbung zeigenb, bie von jenem festen, runben, reifen Umrif, jener glanzenben Saut überfleibet mar, welche die alten Griechen nicht allein ihrem immerwährenden Gebrauch des Bades und beständiger Muskelübung, sondern auch ihren täglichen Einreibungen mit wohlriechenden Salben verdankten. Wohl möchte uns die Traurigkeit in jenem großen grauen Auge, die selbstbewußte Zurückaltung in jenen scharfgeschnittenen Lippen, die studirte Strenge ihrer Haltung, während sie las, als dem Bilde irgendeiner alten Base oder eines Basreliefs entlehnt, unangenehm berührt haben. Aber die wunderdare Anmuth und Schönheit jeder Linie ihres Antlitzes und ihrer Gestalt hätten jenen Mangel nicht allein entschuldigt, sondern gänzlich verdeckt, und wir würden nur die sehr ausgesprochene Achnlichkeit mit den idealen Porträts der Athene, welche jedes Feld an den Wänden schmidten, erkannt haben.

Sie hat die Augen von ihrem Manuscript erhoben, sie schaut mit glühendem Angesicht auf die Gärten des Museums; die griechischen Lippen, wie wir ste jetzt niemals, selbst nicht bei unsern Frauen und Schwestern sehen, geöffnet. Sie spricht mit sich selbst. Horch!

"Ja, die Statuen hier sind zerbrochen, die Bibliothek ift geplündert, die Nischen schweigen, die Orakel sind stumm. Und boch — wer sagt, daß der alte Glaube der Helben und Weisen todt sei? Das Schöne kann

niemals sterben. Wenn die Götter ihre Orakel verließen, haben sie doch die Seelen nicht verlassen, welche ihnen nachstreben. Wenn sie aufgehört haben, Bölker zu leiten, so hörten sie doch nicht auf, zu ihren Anserwählten zu sprechen. Wenn sie den gemeinen Hausen von sich stießen, haben sie Hppatia doch nicht verstoßen."

\* \*

"Ba, festzuhalten an bem alten Glauben, mahrend Alles ihn verließ .... zu glauben ungeachtet aller Täuschungen . . . . zu hoffen, felbst gegen die Hoffnung . . . fich erhaben ju zeigen über ben Saufen, indem man grenzenlose Tiefen lebenbiger Herrlichkeit in Mythen erblidt, welche für fie bunkel und tobt find .... bis jum Ende ju fampfen gegen ben neuen, allgemeinen Aberglauben eines faulen Zeitalters, für ben Glauben meiner Borväter, für bie alten Götter, bie alten Helben, die alten Beifen, welche die Bebeimnisse bes himmels und ber Erbe ergründeten und vielleicht zu fiegen - wenigstens belohnt zu merben! Willfommen geheißen zu werden in ben himmlischen Reihen ber Halbgötter, sich zu erheben zu ben unfterblichen Göttern, zu ben unzerstörbaren Mächten in uns und über uns, für Immer, burch Jahrtausenbe und burch Ewigkeiten, bis ich endlich meine Beimat

finde, und zerfließe in ber Herrlichkeit bes Namenlofen, bes unbedingten Ginen! . . . . "

Und ihr Antlitz erglühte in wilder Verzückung; doch plötzlich zurückschaubernd schienen Furcht und Etel sich ihrer zu bemächtigen — sie erblickte an der Maner der gegenüberliegenden Gärten ein gekrümmtes, verwittertes Iudenweib, welches äußerst glänzend und im phantastischen Styl barbarischer Eleganz gekleidet, sie beobachtete.

"Barum verfolgt mich diese alte Here? Ich sehe sie überall, wenigstens war dies dis zum letten Monat der Fall, und da ist sie wieder! Ich will den Prässecten bitten, zu erkunden, wer sie ist, und mich von ihr zu befreien, ehe sie mich mit ihrem Bösen Blick bezaubert. Den Göttern sei Dank, sie geht! Thorheit! Thorheit bei mir, einer Philosophin! Ich, selbst gegen die Autorität des Porphyrius, an den Bösen Blick und an Zauberei zu glauben! Aber da ist mein Bater, auf = und abgehend in der Bibliothek."

Während sie sprach, trat ber alte Mann aus bem nächsten Zimmer herein. Er war ebenfalls Grieche, boch von gewöhnlicherm, niedrigerm Thpus; dunkel und stolz, mager und anmuthig; seine zarte Gestalt, seine durch vieles Nachdenken eingefallenen Wangen standen im Einklang mit seinem einfach ernsten, philossophischen Gewand, welches er als Zeichen seines Standes trug. Er ging ungebuldig im Zimmer auf und nieder, indeß sein scharfes glänzendes Auge, seine rastlosen Geberben von tiesem Denken zeugten.

..., 3ch hab's .... Rein, wiederum entschlüpft es — es widerspricht sich selbst. Elender Mann, der ich bin! Will man dem Phthagoras Glauben schenken, so müßte das Shmbol eine lange Reihe von Dreien sein; immer aber drängt sich störend die Zwei dazwisschen. Haft du nicht einst die Summe herausgebracht, Hhpatia?"

"Sitze nieber, mein lieber Bater, und if. Du haft heute noch keine Nahrung über bie Lippen gebracht."

"Was kümmert mich Nahrung! Das Unaussprechliche muß ausgesprochen werben, das Werk muß vollenbet werben, und wenn es sich um die Quadratur des Zirkels handelte. Wie kann Der, bessen Sphäre über den Sternen siegt, jeden Augenblick sich zur Erde herablassen?"

"Ach", sagte fie mit einiger Bitterkeit, "ich wollte, wir vermöchten ohne Nahrung zu leben und ganz ben unsterblichen Göttern zu gleichen. Aber solange wir uns in diesem Gefängniß der Materie befinden, müssen wir unsere Kette tragen, ja, sie anmuthig tragen, wenn

wir Geschmad besitzen; wir mussen die niedrigen Bedürfnisse dieses schamvollen Körpers zu Symbolen ber göttlichern Nahrung des Geistes machen. Im Nebenzimmer sind Früchte, Linsen und Reis für dich, auch Brot, wenn du es nicht zu sehr verachtest."

"Die Nahrung ber Sklaven!" erwiderte er. "Nun, ich will gehen und essen, und will mich schämen, daß ich es thue. Bleib, habe ich dir's schon gesagt? Sechs neue Schüler ber mathematischen Schule diesem Morgen; sie wächst, sie breitet sich aus! Wir werden bennoch siegen!"

Sie seufzte: "Woher weißt bu, baß sie nicht zu bir kamen, wie Eritias und Alcibiades zu Sokrates, um eine nur politische und weltliche Tugend zu lernen? Seltsam! Daß Menschen sich damit begnügen mögen, zu kriechen und Menschen zu sein, während sie sich zum Rang von Göttern erheben könnten. Uch, mein Bater, das ift mein bitterster Kummer, zu sehen, wie Diesenigen, welche im Morgenhörsaal jedes meiner Worte zu verehren schienen, am Nachmittag Pelagia's Sänste umschwärmen; und dann am Abend — ich weiß, daß dem so ist — Würfel, Wein und Schlimmeres. Ach, daß selbst Pallas täglich durch Benus Pandemos bestegt wird! Daß Pelagia mehr Macht

3

besitzen muß als ich! Nicht, daß ein Geschöpf wie sie mich beunruhigt — kein geschaffenes Wesen vermag, wie ich hoffe, meinen Gleichmuth zu erschüttern — aber wenn ich mich zum Haß erniedrigen könnte, würde ich sie haffen — haffen!"

Und ihre Stimme nahm einen Ton an, ber es zweifelhaft erscheinen ließ, ob trot all ber hohen Ruhe und Unempfindlichkeit, welche zu besitzen sie sich verpflichtet fühlte, sie nicht Pelagia mit einem sehr menschlichen und weltlichen Haß hasse.

In biesem Augenblick aber wurde die Unterhaltung burch den hastigen Eintritt einer jungen Sklavin kurz abgebrochen, welche mit bebender Stimme meldete:

"Seine Herrlichkeit, ber Präfekt, Herrin! Sein Wagen steht seit fünf Minuten vor dem Thor, und eben kommt er die Treppe herauf."

"Thörichtes Kind!" sagte Hopatia mit, etwas affectirter Gleichgültigkeit. "Warum sollte bies mich beunruhigen? Laß ihn eintreten!"

Die Thur öffnete sich, und herein trat, von wenigsitens einem halben Dutend verschiedener Wohlgerüche vorher angekündigt, ein blühender Mann von zarten Gesichtszügen, glänzend gekleidet in das senatorische Kostüm, Finger und Hals mit Juwelen bebeckt.

"Der Repräsentant bes Cafar beehrt fich, auf bem

Altar ber Pallas Athene zu opfern, und ist erfreut, in ihrer Priesterin wie immer die liebliche Aehnlichteit mit der Göttin, welcher sie dient, zu erblicken!
.... Berrathet mich nicht; denn ich kann mich wirklich nicht enthalten, im Geiste des Heidenthums zu reden, wenn immer ich unter dem Einfluß Eurer Augen mich besinde."

"Die Wahrheit ist mächtig", sagte Hhpatia, als sie sich erhob, um ihn lächelnb und mit einer Berneigung zu begrüßen.

"Ja, so sagt man. . . . . Euer vortrefslicher Bater hat sich unsichtbar gemacht. Er ist in ber That zu bescheiben, ehrenhaft, ungeachtet seiner Unsähigkeit, Staatsgeheimnisse zu bewahren. Uebrigens wist Ihr, es ist Eure Beisheit, bei welcher ich mich Raths zu erhoelen komme. Wie hat sich das unruhige Gelichter Alexandrias während meiner Abwesenheit benommen?"

"Die Heerbe hat gegeffen, getrunken und sich vers heirathet, wie gewöhnlich; wenigstens glaube ich so", erwiderte Hhpatia in schmachtendem Ton.

"Und sich vermehrt, wie ich nicht zweisse. Gut, bas Reich wird barum weniger Verlust erleiben, wenn ich ein ober zwei Dutend kreuzigen lassen muß, was ich beim nächsten Aufruhr unbedingt thun werde. Es ist in der That ein großer Trost für einen Staatse

mann, daß die Massen es so wohl ahnen, wie hängenswerth sie sind, und baber so sehr darauf bedacht sind, die Gefahr der Entvölserung der Provinz durch die öffentliche Gerechtigkeit zu verhüten. Aber wie steht es mit den Schulen?"

Hppatia schüttelte traurig bas Haupt.

"Ach, Knaben sind Knaben .... Ich klage mich selbst als schuldig an. Video meliora proboque, deteriora sequor. Ihr müßt nicht hart gegen uns sein .... Ob wir Euch im Privatleben gehorchen ober nicht, thun wir es doch öffentlich. Und wenn wir Euch als Königin von Alexandria auf den Thron erheben, müßt Ihr schon Euern Hössingen und Eurer Leibgarde einige Freiheiten gestatten. Kun, seuszet nur nicht, ich würde sonst untröstlich sein. Aber was ich Euch sagen wollte: Eure schlimmste Rebenduhlerin hat sich in die Wildniß begeben, um die Stadt der Götter oberhalb der Katarakten zu besuchen.

"Wen meint Ihr?" fragte Hhpatia in einem Ton unphilosophischen Aergers.

"Belagia, natürlich. Ich begegnete diesem schönften und ungezogensten aller menschlichen Wesen auf halbem Wege zwischen hier und Theben, und sand sie in eine vollkommene Andromache keuscher Zärtlichkeit verwandelt." "Und zu Wem, wenn ich bitten barf?"

"Zu einem gewissen gothischen Riesen. Welche Männer biese Barbaren erzeugen! Ich war wirklich bange, bei jebem Schritt, ben ich mit ihm that, von ben Füßen bieses Elephanten zermalmt zu werben."

"Was?" rief Sppatia, "ließ Eure Herrlichkeit sich herab, mit solchem Wilben zu reben?"

"Euch bie Bahrheit zu fagen, mar er von einigen vierzig fraftigen Landsleuten begleitet, bie einem schuchternen Brafeften etwas laftig hatten werben konnen; nicht zu erwähnen, daß es immerhin vortheilhaft ift, mit biesen Gothen auf gutem Jufe zu stehen. In ber That, seit ber Einnahme Roms und ber Plünderung von Athen, welches einem von Wespen ausgeleerten Bienenstod gleicht, find die Dinge ernfthaft geworben. Und was das große Thier selbst betrifft, er ist in feiner Art vornehm genug und rühmt sich ber Abftammung irgendeines fannibalischen Gotts, ober was es sein möge; auch hatte er nicht eher die Herablassung. mit einem erbarmlichen romischen Statthalter zu reben, bis feine treue, ihn anbetenbe Braut mich ihrer Fürsprache würdigte. Uebrigens weiß ber Gefell zu leben, und wir besiegelten unsern neuen Freundschaftsvertrag burch die ebelsten Libationen. — Doch ich darf Euch hiervon nicht sprechen. Inzwischen wurde ich sie los;

ich band ihnen alle geographischen Lügen auf, die ich jemals gehört und nicht gehört, und beschleunigte daburch ihre verrückte Reise. So ist denn der Stern der Benus untergegangen, und der der Pallas im Aufsteigen. Nun aber sagt mir, was soll ich mit Sanct Feuerbrand ansangen?"

"Mit Chrill?"

"Mit bemfelben."

"Gerechtigfeit üben."

"Ach, anbetungswürdige Weisheit, sprecht dies fürchterliche Wort nicht außerhalb des Lehrsaals aus. In der Theorie ist es gut genug, aber in der armen, unvollkommenen, irdischen Praxis muß ein armer Statthalter zufrieden sein, Bieles zu thun, was eben zur Hand liegt. Wollte ich abstracte Gerechtigkeit üben, so müßte ich Chrill, die Diakonen, die Districtvistatoren u. s. w. Alle draußen an den Sandhügeln in einer Reihe sammt und sonders ans Kreuz nageln lassen, das ist einfach genug aber gleich vielen einfachen und vortrefslichen Dingen unmöglich."

"Fürchtet Ihr bas Bolf?"

"Ja, meine theure Herrin. Und hat ber schändsliche Demagog nicht ben ganzen Pöbel auf seiner Seite? Sollen sich bie fürchterlichen Scenen von Konstantinopel hier wiederholen? Ich kann bergleichen

nicht seben, und habe wirklich nicht die Nerven bazu; vielleicht bin ich zu lässig. Mag es so sein."

Hopatia seufzte: "Ach, wenn Eure Herrlichkeit nur ben Kampf sähe, ber von Euch allein abhängt! O, bilbet Euch nicht ein, daß es lediglich eine Schlacht zwischen Heibenthum und Christenthum ist ...."

"Und wenn es ware, Ihr wißt, daß ich als Chrift, unter einem driftlichen, heilig genannten Kaiser, seiner erhabenen Schwester nicht zu gebenken . . . . "

"Wir verstehen", siel sie ein, ungebuldig mit der Hand winkend, "selbst nicht zwischen ihnen, selbst nicht zwischen ihnen, selbst nicht zwischen Philosophie und Barbarei. Der Kampf ist einfach nur ein Streit zwischen dem Abel und den untern Schichten des Volks — zwischen Reichthum, Bildung, Kunft, Wissenschaft, Allem, was ein Bolk groß macht, und der wilden Horbe der Proletarier unten, den vielen Unedlen, welche dazu da sind, für die wenigen Edlen zu arbeiten. Soll das Römische Reich seinen eigenen Sklaven gehorchen, oder soll es ihnen Besehle ertheilen, das ist die Frage, die Ihr mit Chriss ausgesochten habt, und der Kampf muß ein gegenseitiges Worden sein."

"Wahrhaftig! es würde mich nicht Wunder nehmen, wenn es so käme", erwiderte der Präfect mit Achselzucken. "Wenn ich ausreite, erwarte ich immer, daß irgenbein toller Mönch mir bie Hirnschale einschlägt."

"Warum nicht? In einer Zeit, wo, wie oft gefagt worben, die Raifer und Confuln zu ben Grabern ber Zeltmacher und Fischer friechen, und bie mobernben Anochen ber elenbesten Stlaven fussen? Warum nicht inmitten eines Bolts, beffen Gott ber gefreuzigte Sobn eines Zimmermanns ift? Warum follten Biffenschaft, Autorität, Alterthum, Geburt und Rang, bas Shitem bes Reichs, welches, genährt von ber aufgespeicherten Weisheit vieler Jahrhunderte, heranwuchs - warum, sage ich, sollte eins biefer Dinge Euer Leben auch nur während eines Augenblicks gegen bie Buth irgenbeines Bettlere schüten, welcher glaubt, bag ber Sohn Gottes ebenfo gut für ihn felbst starb, als für Euch, und bag er Euresgleichen ift, wenn nicht Guer Borgesetter, in ben Augen seiner niebrig geborenen, ungelehrten Gottheit?"

"Weine äußerst berebte Philosophie, dies Alles mag sein, und ist vielleicht sehr wahr. Ich bin ganz bamit einverstanden, daß sich sehr viele praktische Unanständigkeiten oder Unbequemlichkeiten dieser Art in dem neuen, ich meine in dem katholischen Glauben befinden; aber die Welt ist damit angefüllt. Der Weise streitet nicht mit seinem Glauben, wenn er ihm

unangenehm ift, ebenso wenig als er mit seinem Finger habert, ber ihn schmerzt; er vermag es nicht zu ändern, und muß suchen, der schlimmen Sache die beste Seite abzugewinnen. Sagt mir nur, wie der Friede zu erhalten ist?"

"Wollt Ihr bie Philosophie zerftören?"

"Das wird nie geschehen, solange Hppatia lebt, um die Welt zu erleuchten; und was mich betrifft, so verbürge ich Euch freie Bewegung — und reichliche Gunst, die schon daburch bewiesen ist, daß ich Euch öffentlich besuche, in diesem Augenblick, ehe ich auch nur einem Einzigen der vierhundert großen und kleinen Lästigen Audienz ertheile, welche im Tribunal warten, um mich zu quälen. Helft und rathet mir. Was soll ich thun?,

"Ich habe es Euch gesagt."

"Ja, was allgemeine Grundsätze anbetrifft. Aber außerhalb bes Hörsals liebe ich praktische Anweisung; zum Beispiel: Chrill schreibt mir hier — daß ihn die Best! er kann nicht eine Woche mich in Frieden lasssen — daß die Juden eine Berschwörung angezettelt haben, um alle Christen zu morden. Da ist das kostbare Document — schaut aus Barmherzigkeit hinein. Denn soviel ich weiß oder fürchte, ist das Complott ein ganz entgegengesetzes, und die Christen

beabsichtigen, alle Juden zu morben. Inzwischen muß ich einige Notiz von biesem Briefe nehmen."

"Das sehe ich nicht ein, mein Herr."

"Wenn Irgendetwas sich ereignen sollte, so möget Ihr nach dem Allem auf die Botschaften schließen, welche nach Konstantinopel fliegen und mich anklagen würden."

"Laßt fie fliegen; was liegt baran, im Bewußtfein Eurer Unschuld?"

"Bewußtsein meiner Unschuld! Ich wurde bas Amt eines Statthalters verlieren!"

"Die Gefahr würde ebenso groß sein, wenn Ihr Notiz davon nahmet. Was immer sich ereignet, werbet Ihr beschulbigt werden, die Juden zu begünstigen."

"Und in der That würde einige Wahrheit in der Beschuldigung liegen. Wie es um die Finanzen der Provinz ohne ihren gefälligen Beistand stehen würde, daran darf ich nicht denken. Wenn diese Christen mir ihr Geld borgen wollten, anstatt Armenhäuser und Spitäler damit zu erbauen, so möchten sie meinethalben das Judenviertel morgen am Tage verbrennen; aber so ...."

"Aber so bürft Ihr unter keiner Bebingung von diesem Briefe Notiz nehmen, selbst ber barin herrschende Ton verbietet es Euch, Eurer und bes Reichs Ehre wegen. Geziemt es Euch, mit einem Manne zu verhandeln, ber von dem Bolfe Alexandrias als einer Herbe spricht, welche der König der Könige ihm zur Leitung anvertraut hat? Regiert Eure Herrlichkeit oder dieser stolze Bischof Alexandria?"

"Wahrhaftig, schöne Herrin, ich habe es aufgegeben, barnach zu forschen."

"Er aber nicht. Er kommt als Einer zu Euch, ber unbedingte Antorität über zwei Drittel ber Bevölkerung ausübt, eine Autorität, von ber er gar kein Hehl hat, daß sie aus einer höhern Quelle als von Euch stammt. So liegt es ihm natürlich ob, Euch zu überwachen; auch werdet Ihr eingestehen, daß dem so sein muß, und Ihr werdet die Wurzel und den Grund all' der übertriebenen Foderungen anerkennen, die er stellt, wenn es Euch zu antworten beliebt."

"Aber ich muß Irgenbetwas sagen, wenn sie mich nicht in ben Straßen umbringen sollen. Wie hoch erhaben über Eure eigenen Körper ihr Philosophen sein möget, bürft ihr boch nicht vergeffen, baß wir armen Beltlinge zerbrechliche Knochen haben."

"Dann sagt ihm, aber nur mündlich, daß, weil bie Kunde, welche er Euch gibt, nur privatim von ihm komme und als Bischof ihn nichts angehe, sondern Euch als Magistrat, Ihr als solcher sie nur in Erwägung ziehen könnet, wenn er, als Privatperson, eine regelrechte Anzeige bei Euerm Tribunal mache."

"Bortrefflich! Königin ber Diplomaten sowol als ber Philosophen! Ich bin bereit, Euch zu gehorchen. Ach! warum waret Ihr nicht Pulcheria? Nein, benn Alexandria würde bann finster gewesen sein, und Orestes das hohe Glück entbehrt haben, eine Hand zu küssen, welche Pallas, als sie Euch schuf, aus der Werkstatt der Aphrodite entlehnt haben muß."

"Bebenkt, daß Ihr ein Chrift seib", sagte Hppatia mit halbem Lächeln.

Der Präfekt verließ sie, und die Außenhalle durchsschreitend, welche bereits mit Hppatia's aristokratischen Schülern und Besuchern angefüllt war, ging er, sich verbeugend, an diesen vorüber und bestieg seinen Wagen, über den Schlag nachdenkend, welchen er Chrill zu versehen beabsichtigte, indem er sich mit dem einzigen Spruch der Heiligen Schrift tröstete, von dessen Wahrheit er völlig überzeugt war: «Ein jeder Tag wird seine eigene Plage haben ». Vor der Thür bessanden sich viele Wagen, Sklaven mit den Sonnenschirmen ihrer Herrn, und ein Hausen gaffender Buben und Marktleute, ebenso gewöhnlich in Alexandria dasmals, als seitdem in allen großen Städten; sie starrten den Präsekten an, und während sie gebuldig durch

bessen Trabanten sich die Köpfe bearbeiten ließen, dachten sie, daß Hepatia eine sehr vornehme Person, und ihr Haus ein sehr angesehenes sein müsse, um von dem großen Statthalter Alexandrias besucht zu werben. Wohl besand sich unter der Menge manch mürrisches und finsteres Gesicht, denn die Meisten waren Christen, und sehr aufrührerische, unruhige Politiser, wie Alexandrier, Männer von Macedonien, es sein mußten; auch murrte Mancher, doch nur leise, über den Staatsbesuch des Präsesten im Hause des heidnischen Weibes — heidnische Zauberin ward sie von manch altem, frommen Weibe genannt — bevor der Statthalter irgendeiner armen Seele Klage im Tribunal vernommen und seine Gebete in der Kirche gesprochen hatte.

Als er eben im Wagen Platz genommen, erblickte er einen schlanken jungen Mann, welcher ebenso gesichmückt als er selbst, die Stiegen nach ihm hinabgekommen war, und eben dem schwarzen Knaben nach-lässig winkte, welcher seinen Sonnenschirm trug.

"Ah, Raphael Eben = Ezra! mein vortrefflicher Freund, welche freundliche Gottheit — hm! Märthrer — führt Euch im felben Augenblick, wo ich Eurer bebarf, nach Alexandria? Steiget ein und laßt uns mitseinander auf dem Wege nach dem Tribunal reden."

Der in biefer Beise Angerebete nahte langsam mit einer auffallenb tiefen Berbeugung, welche inbessen keineswegs ben Ausbruck von Berachtung und Berbrossenheit in seinen Zügen weber zu verbergen vermochte, noch auch benselben zu verbergen beabsichtigte, und in gebehntem Ton fragte er:

"In welch hulbreicher Absicht erzeigt ber Reprässentant ber Casaren so hohe Shre einem seiner untersthänigsten 2c. 2c. — Euer Scharffinn wird bas Uebrige ergänzen."

"Seib shne Sorgen, ich will tein Gelb von Euch borgen", erwiderte Orestes lachend, als der Jude neben ihm im Wagen Platz nahm.

"Ich bin erfreut, dies zu hören; benn wahrlich es genügt an Einem Wucherer in einer Familte. Wein Bater häufte das Gold an, und wenn ich es verschwende, glaube ich Alles zu thun, was man von einem Philosophen verlangen kann."

"Ift bas nicht ein reizendes Gespann weißer Rischer? Nur ein einziger grauer huf unter allen Bieren."

"Ja .... Pferbe sind eine Last, wie ich einzusehen beginne, eine Last, wie alles Andere; bald sind sie krank, bald gehen sie durch, oder trüben in anderer Beise den Frieden des Gemüths. Ueberdies bin ich fast zu Tode gequält worden in Chrene durch Aufträge,

Hunde, Pferbe und Bogen für jenen alten bifchöflichen Nimrob, ben Shnesius, herbeizuschaffen.

"Was, ist ber würdige Mann noch immer so lebhaft?"

"Lebhaft? Ich war nabe baran, burch ihn binnen brei Tagen in ein Rervenfieber zu verfallen. Um vier Uhr Morgens ift er aus dem Bett und bleibt immer in ber unausstehlichsten, vortrefflichen Gefundheit und Laune, er bebant bas Feld, fahrt, schießt, reitet über Hecken und Gräben hinter schwarzen Schurken von Räubern her; er predigt, intriguirt, tauft und excommunicirt; polternd gegen jenen polternden Andronicus; er tröftet alte Weiber und junge hübsche Mädchen stattet er aus; in ber einen halben Stunde schreibt er über fritische Philosophie, in ber andern läßt er sich aus über Pferdearzneikunde; die ganze Nacht sitt er auf, um Somnen ju ichreiben und ftarke Weine ju trinken. Dann um vier Uhr am nächsten Morgen geht's aufs Pferd; nebenbei framt er noch beständig philosophische Abstractionen über bie politischen Sturme aus. Der Himmel bewahre mich vor allen zweibeinigen Wirbelwinden! Im Borbeigehen gefagt, es befand fich eine schöne Tochter meiner Nation, die nach Alexandria zurückfehrte, mit mir in bemfelben Schiff, und biefes hatte eine Labung, die Eurer Herrlichkeit wol anstehen möchte."

"Es gibt eine große Menge schöner Töchter Eurer Nation, die mir ohne alle Ladung wol anstehen möchten."

"D, fie find hubsch in ber Uebung geblieben, bie kleinen Narren, seit ben Tagen Berobeam's, bes Sobnes Nebat. Aber ich meine bie alte Mirjam -Ihr wifit. Sie hat bem Spnefius Gelb gelieben, um die schwarzen Teufel bamit zu bekampfen; und in ber That, es war hohe Zeit. Sie hatten meilenweit jebe Werkstätte in ber Proving angegundet. Aber bas fühne alte Geschöpf muß auch für sich selbst etwas Geschäfte machen, beshalb ging fie fort, ben Barbaren in die Rlauen laufend, geraden Wegs auf ben Atlas, tauschte alle ihre weiblichen Gefangenen und einige ihrer eigenen Söhne und Töchter bazu gegen Rofenfranze und altes Gifen, und ift min guruckgekehrt mit einer fo hübschen Labung libischer Schonheiten, bag ein Präfekt von gutem Geschmad wol wünschen möchte, bie erfte Auswahl bavon zu haben. Ihr könnt mir für biesen Borzug banken,"

"Nachdem Ihr selbst gewählt habt, mein liftiger Raphael!"

"Nein, das that ich nicht. Frauen find nur eine Bürbe, Salomon hat dies vor Jahrtausenden schon entbeckt. Sagte ich's Euch nie? Ich begann, wie er,

mit dem auserwähltesten Harem von Alexandria; aber sie ärgerten mich so, daß ich eines Tages ausging und Alle dis auf Eine, welche Jüdin war, verstaufte — da machten die Rabbiner Einwände. Darauf versuchte ich Einen, aber "mein Garten" ward verschlossen, und mein "versiegelter Springbrunnen" wollte, daß ich sie immer lieden sollte; ich ging daher zu den Abvokaten, setzte ihr einen anständigen Unterhalt aus, und nun din ich frei wie ein Mönch, und werde glücklich sein, Eurer Herrlichkeit den Vortheil jeglichen guten Geschmackes oder der Erfahrung, die ich besitzen mag, zutheil werden zu lassen."

"Bielen Dank, würdiger Inde. Wir sind noch nicht so exaltirt als Ihr, und wollen noch diesen Nachmittag nach der Alten senden. Nun lauscht einen Augenblick niedrigen, irdischen und politischen Angelegenheiten. Chriss schreibt mir, daß die Inden alle Christen zu morden beabsichtigen."

"Schön — warum nicht? Ich muß herzlich winschen, bag bies wahr sei, und glaube, bag bem so ift."

"Bei ben unsterblichen — Heiligen, Mann! Ift das Euer Ernft?"

"Die vier Erzengel mögen es verhüten! Mich geht bas nichts an. Alles, was ich sage, ist, baß mein Bolf ebenso thöricht ist als die übrige Welt, und

Ringelen, Sppatia. I.

4

baß es möglicherweise eine solche Absicht hegt. Es wird ihnen nicht gelingen, und das ist Alles, was Euch hierbei zu kümmern braucht; aber wenn Ihr es wünscht und der Mühe werth haltet, was nicht bei mir der Fall ist, so will ich, da ich ungefähr in einer Woche Geschäfte halber die Spnagoge besuchen werde, einen der Rabbiner danach fragen."

"Trägster aller Menschen! — Noch heute muß ich Chrill antworten."

"Ein doppelter Grund, keine Fragen nach meinem Bolke zu thun, benn fo könnt Ihr ehrlich fagen, daß Ihr nichts von der Sache wißt."

"Gut. Wenn ich's bebenke, so ist in ber That Unwissenheit ein starker Halt für einen armen Staatsmann. Ihr braucht Euch baher nicht zu übereilen."

"Ich versichre Eure Herrlichkeit, bag mir bies gar nicht in ben Sinn fommt."

"Ungefähr von heute an in zehn Tagen; Ihr versteht mich."

"Ganz genau; nachdem Alles vorüber ift."

"Und nicht ungeschehen gemacht werden kann. Was es doch hin und wieder für ein Trost ist, daß man es nicht ändern kann!"

"Es ift die Wurzel und das Mark aller Philosophie. Der praktische Mann, der arme Tropf, wird

immer, balb hier, balb bort helfen wollen, und sich und seine arme Seele quälen mit den Wegen, die er zu diesem Ende einschlagen muß; mit den Borbeusgungsmitteln u. s. w. Ein Philosoph sagt: «Es ist nicht zu ändern. Soll es sein, so wird es geschehen, und geschicht es, so solltes ses geschehen. Wir haben die Welt nicht gemacht, und sind nicht dafür verantwortlich.» Darin liegt die Summe aller wahren Weisheit und der Kern von Allem, was darüber gesagt und geschrieben worden von Philo dem Iuden die zu Hppatia der Heidin. Apropos, da kommt Chrill die Stusen des Caesareums herad. Ein prächstiger Geselle das, obgleich er mürrisch aussieht wie ein Bär."

"Mit seiner Brut auf den Fersen. Was für ein schurkisches Gesicht jener schlanke Kerl dort hat, der ein Diaconus oder Borlefer, oder was er seiner Kleibung nach sein möge."

"Da sind fie — wie fie zusammen flüstern. Der Himmel verleihe ihnen angenehme Gebanken und gefälligere Gesichter!"

"Amen!" sagte Orestes mit spöttischem Lächeln, und er würde Amen in vollem Ernst gesagt haben, hätte er, wie wir, sich die Freiheit nehmen können, die Antwort Chrill's an Petrus zu belauschen.

4\*

"Bon Hypatia, sagt Ihr? Aber er ift ja erft beute Morgen zur Stabt zurückgekehrt."

"Ich sah sein Biergespann vor ihrer Thur halten, als ich bie Museumsstraße berab, ungefähr vor einer halben Stunde hierher kam."

"Und außerbem, wie ich nicht bezweisle, wohl noch zwanzig andere Wagen. Die Straße war damit belagert. Da! blickt jetzt um die Ecke — Wagen, Sänften, Skaven und Geden. — Wann werden wir jemals solchen Zudrang da sehen, wo er sein solkte?"

Chrill antwortete nicht, und Betrus fuhr fort:

"Wo er sein sollte, mein Bater — Eurer Thur bem Serapium gegenüber."

"Die Welt, das Fleisch und ber Teufel kennen ihre Angehörigen, Petrus, und solange sie diese haben, um sie zu besuchen, können wir nicht erwarten, daß sie zu uns kommen."

"Aber wie, wenn biese Angehörigen aus bem Wege geschafft wurden?"

"Dann würden sie aus Mangel an besserer Unterhaltung zu uns kommen . . . . ber Teufel und Alle. Birklich, wenn ich die beiden Ersten sassen könnte, würde ich den Dritten mit in den Kauf nehmen und zusehen, was mit ihm anzusangen wäre; aber niemals, solange jene Hörfäle bauern — biese äghptischen Hallen heibnischen Blendwerks, diese Schaubühnen bes Satans, wo der Teufel sich in einen Engel des Lichts verwandelt, christlicher Tugend nachäfft und seine Diener gleich Dienern der Gerechtigkeit schmückt; solange diese Hörfäle bestehen, und die Großen und Mächtigen hineinströmen, um Entschuldigungen sür ihre eigne Thrannei und ihren Atheismus zu sinden, solange wird das Reich Gottes in Alexandria mit Füßen getreten werden, solange werden die Fürsten dieser Welt mit ihren Gladiatoren, Parasiten und Geldverleihern hier Herren sein, und nicht die Bischöse und Priester des lebendigen Gottes."

Es war jett die Reihe an Petrus, zu schweigen, und da nun die Beiden, mit dem kleinen Trupp von Distriktvisitatoren hinter ihnen, in sinstre Gedanten versunken die Esplanade entlang wandeln, welche den Hafen überschaut, und dann plötzlich durch ein dunkles Gäßchen in das zusammengehäufte Elend des Matrosenviertels verschwinden, wollen wir sie auf ihrem Gang der Barmherzigkeit verlassen, gleich den Andern dem Schauplate glänzenden Gedränges uns zuwenden, und unsere beiden eleganten Freunde in dem vergoldeten, mit vier weißen Bollblutpferden bespannten Wagen wiederum belauschen.

"Eine prächtige Brife außerhalb bes Pharos, Raphael — und auch ben Weizenschiffen gunftig."

"Sind fie schon abgesegelt?"

"Ja — warum? Ich sanbte bie erste Flotte vor brei Tagen ab, und bie übrigen werden heute unter Segel gehen."

"O — ach — fo! So habt Ihr nichts von Herraklian gehört?"

"Heraklian? Was bei allen — Heiligen hat ber Graf von Afrika mit meinen Weizenschiffen zu thun?"

"D, nichts. Die Sache geht mich nichts an .... er ist nur im Begriff zu rebelliren; aber ba sind wir vor Eurer Thur."

"Er ist im Begriff —?" wiederholte Orestes mit erschrecktem Tone.

"Zu rebelliren und Rom anzugreifen."

"Gute Götter! — Gott, meine ich! Eine neue Bürbe! Rommt herein und erzählet einem armen, elenden Sklaven von Statthalter, aber sprecht leise, ums himmelswillen! — Ich hoffe, diese schurkischen Diener haben Euch nicht gehört."

"Nichts leichter, als sie in ben Kanal zu werfen, wenn sie mich hörten", sagte Raphael als er burch bie Halle und ben Borsaal bem bestürzten Statthalter in kalter Rube folgte.

Der arme Orestes blieb nicht eher stehen, als bis er ein kleines Zimmer nach bem innern Hof erreicht hatte; jeht winkte er bem Juden, trat mit ihm ein, verschloß das Zimmer, warf sich in einen Sessel, stemmte die Hände auf die Knie, und saß da, vorwärts gebeugt in Naphael's Antlitz mit sichtlicher Angst und Verwirrung starrend.

"Sagt mir Alles — sagt es mir augenblick-

"Ich habe Euch Alles gesagt, was ich weiß," sprach Raphael, ruhig auf einem Divan Platz nehmend und mit einem mit Iuwelen besetzten Dolch spielend. "Ich bachte, Ihr wüßtet das Geheimniß, sonst würde ich nichts gesagt haben. Die Sache geht mich nichts an, wie Ihr wißt."

Orestes, wie die meisten schwachen und ausschweisfenden Menschen, hatte eine Aber vom wilben Thiere in sich — und diese berstete.

"Hölle und Furien! Ihr unverschämter Skave aus der Provinz. — Ihr treibt Eure Frechheiten zuweit! Wißt Ihr, wer ich bin, Ihr verfluchter Jude! Sagt mir die ganze, volle Wahrheit, oder, beim Haupt des Kaisers, ich werde sie mit glühenden Zangen aus Euch herauszwicken!"

Raphael's Gesicht nahm einen bissigen Charafter

an, welcher zeigte, daß das alte jüdische Blut noch rein durch seine Abern floß, ungeachtet seiner affectirten Schale von neuplatonischer Rachlässigkeit; und es war ein ruhiger, aber fürchterlicher Ernst in seinem Lächeln, als er erwiderte:

"Dann, mein lieber Statthalter, würdet Ihr ber erfte Mann auf Erben fein, ber jemals einen Juben zwang, zu fagen ober zu thun, was er nicht wollte."

"Wir werben sehen!" schrie Orestes. "Herbei, ihr Sklaven!" Und er schlug kaut in die Hände.

"Bernhigt Euch", sprach Raphael, sich erhebend.
"Die Thür ift verschlossen; bas Mosquitonet ist vor bem Fenster, und bieser Dolch ist vergistet. Sollte Irgenbetwas mir zustoßen, würdet Ihr alle jüdischen Geldverleiher tödtlich beleidigen, und binnen drei Tagen unter schwerer Bein sterben, indem Ihr der Schätze von Mirjam verlustig würdet, Euere amusantesten Gefährten verlöret und Eure eignen, wie der Präfestur Finanzen in beträchtlicher Berwirrung zurückließet. Viel besser boch wäre es, Euch ruhig niederzulassen, zu hören, was ich philosophischerweise als treuer Schüler Schpatia's zu reden habe, und nicht erwarten, daß ein Mann Euch sagen werde, was er wirklich nicht weiß."

Dreftes, ber inzwischen umsonft im Zimmer umber

geblickt, weil er eine Möglichkeit ves Entschlitzkens zu entbeden hoffte, hatte inzwischen still in seinem Sessel wieder Platz genommen, und als die Akaren an die Thür pochten, seine Philosophie in soweit wieder erslangt, daß er nunmehr nicht nach den Folkerknechten, sondern nur nach einem Pagen und Wein verlängte.

"O ihr Inben!" sagte er mit einem Berfuch über die Sache zu lachen. "Noch immer seid Ihr die eingesteischten Teusel als welche Titus Euch sand."

"Ganz bieselben, mein lieber Präsekt. Doch laßt uns jene Angelegenheit besprechen, die in der That von Wichtigkeit ist — wenigstens für Heiben. Heraklian wird jedenfalls die Fahne der Empörung anspslanzen, soviel ersnhr ich von Shnesius. Er hat eine Kriegs-macht für Ostia ausgerüstet, seine eigenen Weizenschiffe zurückgehalten, und ist im Begriff, Euch zu schreiben, daß Ihr mit den Eurigen ebenso versahren möchtet, um die Ewige Stadt, die Gothen, den Senat, den Kaiser und Alle auszuhungern. Ob Ihr vieser vernünstigen, kleinen Foderung Eure Zustimmung geben wollt, hängt natürlich von Euch ab."

"Und dieses wiederum sehr viel von seinen Planen."
"In der That. Man kann nicht erwarten, daß Ihr .... wir mussen zuwarten, die die Sache durch Euer Zögern ernster wird." Orestes faß in tiefe Gebanten versumten.

"Nein", sagte er enblich, halb unbewußt. Und bann, in plötzlicher Furcht, sich verrathen zu haben, blickte er zornig ben Inden an.

"Und wie kann ich wissen, ob dies nicht eine Eurer höllischen Schlingen ist? Sagt mir, wie Ihr dies Alles entbeckt habt, ober beim Herkules" — er hatte in diesem Augenblick sein Christenthum ganz vergessen — "bei Herkules und den zwölf Göttern will ich —"

"Bedient Euch keiner Ausbride, welche eines Philosophen unwürdig sind. Meine Quelle war eine sehr einfache und gute. Er hat mit den Rabbinern von Karthago wegen eines Darlehns unterhandelt; aber entweder waren sie in Furcht, ober waren sohal, oder Beides; kurz, sie traten zurück. Er wußte — wie alle weisen Statthalter, die sich Zeit verstatten — daß es unnütz ist, einem Inden zu drohen, deschalb wandte er sich an mich. Ich habe niemals Geld verliehen — es ist unphilosophisch; doch führte ich ihm die alte Mirjam zu, welche mit dem Teufel selbst Geschäfte zu machen sich nicht scheut; ob er nun durch sie das Geld erhalten, weiß ich nicht, das aber weiß ich, daß wir sein Geheimnis besitzen, was nun auch dei Euch der Fall ist; und wenn Ihr näherer Nachrichten bedürft,

so wird das alte Beib, welches Intriguen ebenso liebt als Falerner, sie Euch mittheilen."

"Gut, Ihr seid bei allebem boch ein treuer Freund."

"Das bin ich ohne Zweifel. Ift nun nicht biese Methode, die Wahrheit zu erfahren, eine weit leichtere und angenehmere als die, einige schmutzige Neger mich zwicken und martern zu lassen, und es mir gleichsam zur Ehrensache zu machen, Euch nur Litgen zu erzählen? Doch da kommt der Ganhmed mit dem Wein, gerade zur rechten Zeit, um Eure Nerven zu beruhigen und Euch mit dem Geiste der Weissagung zu erfüllen . . . . . Der Göttin guten Rathes, mein Herr! Was ist dies für Wein?"

"Nechter Sprier — Feuer und Honig; vierzehn Jahr alt zur nächsten Weinlese. Hinaus, Hypocorisma! Seht, daß er nicht horcht. Der unverschämte Schurke! Ich bin angeführt worden vor zwei Jahren, zwei Tausend Goldstücke für ihn zu geben, er war so hübsch — sie sagten er trete erst ins dreizehnte Jahr — und seitdem ist er die Qual meines Lebens gewesen, und fängt an, den Bardier zu bedürfen. Nun also, wovon träumt der Graf?"

"Er will feinen Lohn für die Tödtung Stillcho's." "Was? ift es nicht genug, Graf von Afrika zu sein?" Ich glaube, daß er hiergegen seine Dienste währenb ber letten brei Jahre sett."

"Ja, er rettete Afrika."

"Und folglich auch Aeghpten. Und auch 3hr fo gut wie ber Raifer mogt in seiner Schuld fein."

"Guter Freund, meine Schulben find viel zu zahlreich, als baß ich baran benfen follte, jemals eine berfelben zu bezahlen. Welchen Lohn aber begehrt er?"

"Den Burpur."

Orestes starrte empor, und versank bann in tiefe Gebanken. Raphael beobachtete ihn eine Zeitlang.

"Bleibt! Bie ftart ift feine Heeresmacht?"

"Bereits Bierzigtausenb, wie sie sagen. Und jene ruchlosen Donatisten stehen Alle zu ihm wie Ein Mann, wenn er genug zusammen zu scharren vermag, um ihre Knüttel in guten Stahl zu verwandeln."

"Schön, geht immerhin .... Hunderttaufend möchten hinreichen", fagte er nachdenklich als Raphael unter Berbeugungen bas Zimmer verlassen hatte. "Er

wird sie nicht zusammenbringen. Und boch weiß ich nicht; ber Mann bat ben Kopf eines Julius. Attalus, jener Thor, sprach bavon, Aegypten mit bem westlichen Reiche zu vereinigen . . . . wahrlich, kein so übler Gebanke! Alles ist besser, als sich von einem schwach= töpfigen Rinbe und brei Ronnen beherrichen laffen zu Ich muß täglich erwarten, für irgenbein Berbrechen gegen Bulcheria's Prüberie excommunicirt zu werben .... Heraklian Kaiser von Rom .... und ich Herr und Meister auf bieser Seite bes Meeres .... Die Donatisten tuchtig gegen bie Orthoboren gehett, daß sie in Frieden einander die Reble abschneiben . . . Chrill nicht mehr auf ben Fersen, um zu spioniren und Geschichten nach Konstantinopel zu tragen .... Wahrlich, es ware nicht fo übel! .... Aber - es würde fo viele Mühe koften!"

Mit biefen Worten verließ Orestes bas Zimmer, um des britte Bad an diesem Tage zu nehmen.

## Brittes Capitel.

## - Die Gothen.

Schon zwei Tage lang war ber junge Monch auf bem Nilftrom einher geschwommen. Stabt auf Stabt flog zur Rechten wie zur Linken an ihm vorüber und erregte in ihm ein sehnsüchtiges Gefühl; Billa auf Villa entschwand seinen Augen und er blickte nach ihnen zurud, bis bie vorspringenben Ufer sie bargen. D, wie gern hatte er gewußt, wie biese glanzenben Ge baube, biese prächtigen Garten in ber Nabe betrachtet, ausfähen, und welches leben bie Tausenbe führten, welche auf ben Quais geschäftig umherwogten und in enblosem Strome auf bem hoben, breiten Wege gu jeber Seite bes Rils bin und ber gingen und fuhren. Sorgfältig vermied er jedes Boot, bas an ihm porüber fam, von ber vergolbeten Barte an bis zur fleinsten Holzflöße, welche mit leeren Rrugen belaben baherschwamm, um auf irgenbeinem Markt bes Delta verkauft zn werben. Hier und ba begegnete er einigen Mönchen, und grufte fie, mabrent biefelben ibre Rete burch eine rubige Bai zogen. Alle Nachrichten aber, welche er von ihnen erhielt, bestanden barin, bag Alexandria noch mehre Tagereisen weit entfernt sei. Endlos erschien ihm biese eintönige Anssicht auf bie hoben Lehmufer mit ihren Schleugen und Wafferrabern, ihren Gruppen von Balm = und Dattelbaumen; endlos jene ermübenbe Folge von Sand = und Schlammbanken, eine immer ber anbern gleichenb, und jede von derfelben Linie von Holzscheiten und Steinen burchzogen, die, wenn er naber tam, als fich sonnende Krokobile und schlafende Belikane fich auswiesen. Sein Auge, ermübet burch bie immer eng begrenzte Aussicht, burch ben Mangel an Ferne, febnte fich nach ber enblosen Weite ber Bufte, nach ben gadigen Umriffen jener fernen Berge, seit seiner Rindheit beobachtet, wie fie geheimnigvoll morgens vom öftlichen Horizont fich abbebent, ebenfo geheimnisvoll am Abend in ihm verschmolzen, und binter welchen eine Welt ber Bunber wohnte, Elephanten und Drachen, Sathrn und Menschenfresser, ja ber Phonix felbst. Ermübet und traurig zog sein Beift fich in fich felbst zurud, und bes Arfenius lette Borte tonten wieber und immer wieber vor feinem Ohr. Bas ihn getrieben, bas Rlofter zu verlaffen, mar es ein Ruf bes Geistes ober bes fleisches? Würbe er bies jemals erfahren? Er munichte bie Welt zu feben .... bas mochte fleischlich sein, in ber That; aber er wünschte auch, sie zu bekehren .... war bas nicht geistlich? Bar fein Borhaben nicht ein ebles? .... Dürftenb nach Beschäftigung, Beiligkeit, ja felbst nach bem Märthrerthum, wenn es nur balb fich zeigen, ben gorbischen Anoten aller Bersuchungen burchschneiben und ihn retten wollte - benn er fühlte bunkel, bag es ibn retten murbe — aus bem Meer enbloser Müben fiegreich und unverzehrt biefe Welt zu verlaffen, in welche er noch nicht eingetreten war .... Sein Herz schraf zurud vor ber unbefannten, heimatlosen Wildniß vor ihm. Aber nein! Der Bürfel war geworfen, und er mußte vorwarts, sei es nun bem Beifte ober bem Meisch gehordenb. Ach nur Gine Stunde ber Stille und Rube jener theuern Laura mit ben alten. befannten Befichtern!

Enblich sah er sich bei einer plöglichen Biegung bes Ufers einer bunt gemalten Barke gegenüber, an beren Bord bewaffnete Manner in fremdartiger Kleis bung sich befanden; sie schienen einen großen Gegens stand im Basser mit barbarischem Geschrei zu jagen. Am Bugspriet stand ein Mann von gigantischer Größe,

eine Harvune in der Rechten, und mit der Linken die Leine einer anbern haltenb, beren Spipe in bie ungeheuern blutigen Seiten eines Milpferbes eingebrungen war, welches eine fleine Strede weit schaumenb im Flusse sich wälzte. Ein ergrauter Krieger am Steuer hielt in jeber Sand ein Ruber, Die Spipe bes Bootes immer nach bem Ungeheuer, ungeachtet beffen jähen und rafenden Wenbungen, binlenkend; wenn es wild burch ben Strom zu schwimmen versuchte, bligten einige zwanzig Ruber im Waffer, um es zu verfolgen, und Leben, Bewegung herrschten überall. Es war baber kein Wunder, daß Philammon's Neugierbe ibn gereizt hatte, fast Bord an Bord bes Bootes zu schiffen, ebe er einige Dupend schmachtenber, schwarzer Augen entbeckte, welche unter einem geschmückten Beltbache auf bem Hintertheil bes Schiffes balb bie Jagb, balb ibn selbst beobachteten. Die Schlangen! - zuweilen allerliebst aufschreiend, bie glanzenden loden schüttelnb, mit golbenen Negen und in fliegenben Mouffelingewanbern befanden sie sich plaudernd und lächelnd kaum einige Ellen weit von ihm entfernt! Socherröthenb, er wußte selbst nicht warum, ergriff er bas Ruber und suchte ber Lockung zu entfliehen .... aber seine Bemühung, jenen bligenben Augen zu entschläpfen, hatte seine Aufmerksamkeit von allem Andern abge=

5

zogen. Das Nilpferd erblickte ibn, und wüthend vor Schmerz stürzte es sich auf ben harmlosen Nachen; bie Leine der Harpune schlang sich um Philammon's Körper, in einem Augenblick war das schwache Boot mit ihm umgestürzt, und das Ungeheuer, den weiten Rachen mit den gräßlichen Zähnen weit öffnend und nach ihm schnappend, war dicht hinter ihm, als er mit dem Strome kämpfte.

Glücklicherweise war Philammon, ber Art und Weise ber Monche entgegen, ans Baben gewöhnt, und er verftand wie ein Baffervogel zu schwimmen. Furcht hatte er nie gekannt; benn bie Betrachtung bes Todes mar feit feiner Rindheit für ihn sowol als für bie andern Monche etwas fo Gewöhnliches, bag berfelbe alle Schreden für ihn verloren hatte, felbft in bem Augenblick, wo das Leben ihn aufs neue anlächelte. Aber ber Monch war ein Mann, und überbies ein junger Mann, ber feineswegs bie Absicht hatte, ohne Rampf und ungeracht zu fterben. 3m Augenblick hatte er fich von der Leine befreit und fein turges Meffer, bie einzige Baffe, gezogen. Plötlich untertauchenb, entging er bem Rachen bes fürchterlichen Thieres, und im Ruden es angreifend, verfette er ihm Mefferstöße, welche zwar nicht tief waren, aber boch weithin bas Baffer blutig farbten. Die Barbaren schrien laut auf vor Entzüden. Das Nilpferb wandte sich indes wilthend gegen seinen neuen Feind, leider mit einer einzigen Bewegung seines gräßlichen Rachens das leere Canoe zermalmend; die Wendung aber war dem Thier verderblich: die Barke war dicht hinter ihm, und als es seine breite Flanke dem Stoße barbot, durchbohrte eine vom sehnigen Arm des Riessen geschleuderte Harpune sein Herz. Convulsivisch zuckte das Thier zusammen, die ungeheure blaue Masse überschlug sich, und ein todter Körper schwamm sie auf dem Wasser.

Armer Philammon! Er allein war still inmitten bes allgemeinen Jubelschreis; traurig umschwamm er sein kleines Wrack .... ach, es vermochte keine Maus mehr zu tragen! Er blickte sehnsüchtig nach den fernen Ufern hin, halb und halb willens, sie, es koste was es wolle, zu erreichen, und so zu entstiehen .... dann wieder dachte er an die Arokodile und wandte sich .... allein der Gedanke an die Basiliskenaugen brachte ihn schnell zu einem Entschluß: Den Arokodilen konnte er vielleicht entgehen, wer aber vermöchte Weibern zu entrinnen? Und tapfer schwamm er dem Ufer zu, als er plöglich das Boot dicht neben sich sah, eine Schlinge um seinen Körper sühlte, und von der freundlichen Hand eines Barbaren an Bord gezogen

wurde unter bem Lachen und Lobe, dem Erstaunen und Murren des gutherzigen Schiffsvolles, welches, als sich von selbst verstehend, erwartet hatte, er werde ihrer Hülse sich bedienen, und den Grund seiner Zu-rückhaltung nicht zu begreisen vermochte.

Bhilammon ftarrte verwundert auf seine feltsamen Wirthe; ihre bleiche Gefichtsfarbe, ihre runben Ropfe und Gefichter sowie bie hohen Badenknochen, ihre ichlanken, fraftigen Geftalten, ihre rothen Barte und gelben Haare, welche phantaftisch auf bem haupt zusammengeknüpft maren, erregten sein Erstaunen. Ihre Rleidung, halb römisch ober ägyptisch und halb aus frembartigem Belzwerk bestehend, trug die Fleden und Spuren manches Sturmes, manches Gefechtes; boch war sie und zwar ganz ohne Geschmad mit ben töftlichsten Juwelen besett. Auch sonstigen Schmuck sab Philammon bier, namentlich Halsbänder von römischen Müngen. Rur ber Steuermann, ber an ben Schifferand getreten mar, um bas Milpferd anzustaunen und bas schwerfällige, plumpe Thier an Bord hiffen zu belfen, trug die ursprüngliche, einfache Rleidung feines Bolfes, die weißen leinenen Beinkleiber burch Riemen befestigt, ben lebernen Rurag und ein Barenfell als Mantel, beffen einziger Bierrath aus ben Fangzähnen und Klauen bes Thiers

und einer eigenthümlichen Franze grauer Buschel bestand, welche nur zu sehr dem Menschenhaar ähnlich sah. Die Sprache der Barbaren war Philammon völlig unverständlich, was uns jedoch nicht hindern soll, ihre Unterhaltung dem Leser mitzutheilen.

"Welch wohlgewachsener, tapferer Jüngling! Bulf, Sohn von Ovida", sagte der Riese zu dem alten Helben mit dem Bärenfell. "Und er versteht es fast noch besser als Ihr, in diesem Glutofen von Klima Pelz zu tragen."

"Ich behalte die Aleidung meiner Borfahren bei, Amalric der Amal. Bas Rom erobern half, mag gut sein, Asgard aufzusinden".

Der Riese, ber mit Helm, Küraß und senatorischen Stiefeln, wenigstens mit einem Dutend goldener Ketten um den Hals und Juwelen an allen Fingern, in einer Art Gemisch von römisch-soldatischer und römischer Civilkleibung ausgestattet war, wandte mit ungeduldig spöttischem Lächeln sich ab.

"Asgarb — Asgarb? Wenn Ihr fo eilig feib, nach Asgarb zu kommen auf biefer Sandpfühe, folltet Ihr ben Jüngling fragen, wie weit es bis borthin ift."

Wulf nahm ihn ruhig beim Wort und richtete eine Frage an den Mönch, welche dieser nur durch Kopfschütteln zu beantworten vermochte. "Fraget ihn in griechischer Sprache, Mann."

"Das Griechische ist die Sprache des Sklaven, möge denn ein Sklave sich ihrer bedienen; ich thue es nicht."

"Hierher einige von euch Mädchen! Pelagia! Ihr versteht jedenfalls bieses Menschen Rede. Fraget ihn, wie weit es bis Asgard ift."

"Ihr mußt hösslicher zu mir reben, mein rauher Helb", erwiderte eine sanfte Stimme unter dem Zeltbach bes Schiffes. "Die Schönheit will gebeten sein, man barf ihr nicht befehlen."

"So komme benn, mein Olivenbaum, meine Gasgelle, meine Lotosblume, meine — wie hieß boch ber lette Unsinn, ben ihr mich lehrtet? Komm und frage biesen wilben Mann bes Sanbes, wie weit von biesen versluchten, enblosen Kaninchenhöhlen Asgarb entsfernt ist."

Der Borhang bes Zeltes schob sich zuruck, und auf einer weichen Matrazze wollüstig hingegossen, gefächelt von Pfauenfedern und strahlend von Rubinen und Topasen, zeigte sich ein Wesen, wie Philammon nie zuvor gesehen.

Es war ein Weib von etwa zweiundzwanzig Jahren, vom höchsten Thpus griechischer Schönheit, beren Gesichtsfarbe bie Kleinste Aber burchschimmern

ließ. Ihre Keinen, nachten Füße waren volltommener als die der Aphrodite und garter als der Bufen eines Schwans. Arme und Brufte schimmerten burch ben bunnen Alor ihres Kleibes, indek ihre übrigen Blieber ein Shawl von orangefarbener Seibe, reich geftict mit Buirlanden von Muscheln und Rofen, verbüllte. Ihr bunkles Haar lag in zahllosen Loden von Gold und Juwelen burchwunden auf bem Kissen; und ihre schmachtenben Augen strahlten wie Diamanten aus bunkler Soble, unter ben mit schwarzem Antimonium gefärbten Augenlibern hervor. Die Lippen waren, fei es burch Gewohnheit ober von Natur, wie zum Russe gespitt. Langsam erbob fie eine Banb, langfam öffneten fich die Lippen und im reinsten, melodischeften Griechisch lispelte sie bie Frage ihres gigantischen Beliebten bem Monche zu, und wieberholte fie, ebe ber Knabe ben Zauber abzuschütteln und enblich zu antworten vermochte ....

"Asgard? Was ist Asgard?"

Die Schöne erbat burch Blide neue Instructionen von bem Riesen.

"Die Stadt der unsterblichen Götter", fiel der alte Arieger hastig und ernst ein, sich zu der Dame wendend.

"Die Stadt Gottes ift im himmel", fagte Phi-

sammon zu bem Dolmetscher, indem er von jenen funkelnder, lufternen und forschenden Blicken sich abwandte.

Seine Antwort wurde mit Gelächter von Allen, außer dem Führer, empfangen, welcher die Achseln zuckte.

"Es kann ebenso gut in dem Himmel, den wir sehen, liegen, als am Nil. Wir werden es, wie mir scheint, ebenso wenig oder so viel durch Fliegen als auf dieser Pfütze erreichen. Frage ihn, woher der Fluß kommt, Pelagia."

Pelagia gehorchte, und es erfolgte nun eine sehr verwirrte Unterhaltung, die aus all den unmöglichen Wundern jenes mythischen Feenlandes, wovon Philammon als Kind während seiner Spaziergänge mit den alten Mönchen unterhalten worden, und aus den ebenso glaubwürdigen Traditionen zusammengesetzt war, welche die Gothen in Alexandria vernommen hatten. Da war nichts, was dieser Fluß nicht vermochte. Er entsprang im Kaukasus. "Bo ist der Kaukasus?" Er wußte es nicht. "Ist er im Paradies— im indischen Aethiopien— im aethiopischen Indien? Wo sind diese?" Er wußte es nicht. Niemand wußte es. "Der Nil strömt hundert und fünfzig Tagereisen lang durch Wüsten, wo nur fliegende

Schlangen und Sathrn wohnen, und wo selbst die Mähnen der Löwen durch die surchtbare Hitze verbrennen."

"Schone Jagb bas, unter ben Drachen!" sagte Smid, ber Sohn von Troll und Waffenschmieb ber Gesellschaft.

"So gut wie die Thor's, als er die Midgardsschlange mit dem Stierlopf fing", erwiderte Wulf.

"Der Nil fließt wol hundert Tagereisen weit nach Often hin, um Arabien und Indien, durch Wälber voller Elephanten und hundeföpfiger Weiber?"

"Beffer, immer beffer, Smib!" rtef Bulf zu- ftimmenb.

"Ift bas Ochsenfleisch billig bort, Prinz Wulf, eh? Ich muß nach ben Pfeilspigen sehen."

.... Bis zu ben Bergen ber Hpperborder, wo ewige Nacht, und die Luft mit Febern angefüllt ift .... Ein Drittel kommt von dort, ein anderes aus dem Süblichen Ocean über die Mondberge, wo noch Riesmand gewesen, und das übrige Orittel kommt aus dem Lande, wo der Phönix lebt, und Niemand wußte, wo das war. Und dann kamen die Katarakte und die Ueberschwemmungen — und — und — und über dem Katarakten nur Sandhügel und Kuinen so voller Teusel, als sie zu bergen vermögen, und was Asgard

betraf, hatte Niemand davon gehört .... Während Pelagia verdolmetschte und zwar häufig falsch, ward .... der Krieger Angesicht länger und länger. Endslich schlug der Riese seine Hand aufs Knie, und schwor einen heiligen Eid, daß Asgard verfaulen möge dis zur Dämmerung der Götter, ehe er ferner auch nur einen Schritt weiter auf dem Nil thue.

"Der verwünschte Mönch!" brummte Bulf. "Bie kann ein so armes Thier etwas von der Sache wissen?"

"Warum follte er nicht ebenfo viel wiffen, wie jener Affe von römischem Statthalter?" fragte Smib.

"Oh, bie Mönche wissen Alles", sagte Belagia. "Sie reisen Hunderte und Tausende von Meilen weit auf dem Nil, und durchkreuzen die Bisste, die von Teufeln und Ungeheuern bewohnt ist, wo jeder Andere aufgefressen oder plöslich toll wird."

"Ah, die lieben, frommen Männer! und das verbanken sie nur dem Zeichen des Heiligen Kreuzes!" riesen all die Mädchen zugleich, indem sie selbst anbächtig sich bekreuzten, während zwei oder drei der begeistertsten halb willens waren, sich kniend von Philammon den Segen geben zu lassen, es aber unterließen, weil ihre gothischen Geliebten heidnisch dumm und wunderlich in diesem Punkte waren. "Warum sollte er nicht ebenso viel wiffen wie ber Präfekt? Recht gesagt, Smib! Ich glaube, baß ber Schreiber bes Präfekten flunkerte als er sagte, Asgarb ware nur zehn Tagereisen weit entfernt."

"Warum?" fragte Bulf.

"Ich gebe nie Gründe an. Zu was wäre es nütze, ein Amal und Sohn des Obin zu sein, wenn man immer Gründe angeben soll wie ein schurfischer römischer Abvocat? Ich sage, der Statthalter sah wie ein Lügner aus, und ich sage, dieser Monch sieht aus wie ein ehrlicher Kerl; so din ich denn gewillt, ihm zu glauben, und das ist das Ende vom Lied."

"Seht mich nicht so bose an, Brinz Wulf; ich bin wirklich nicht schulb baran; ich konnte ja nur sagen, was der Mönch mir erzählte", flüsterte Pelagia.

"Wer sieht Euch bose an, meine Königin?" brüllte ber Amal, "bei Thor's Hammer, er barf nicht hier bleiben, ich will . . . . . "

"Wer spricht mit bir, mein bummer Liebling?" erwiederte Pelagia, die in beständiger Angst schwebte, daß ein Gewitter losbrechen werde. "Niemand ist böse auf Irgendwen, außer ich auf dich, weil du Alles salsch verstehst und dich in Alles mischest, wie du es immer thust. Gieb Acht, ich thue wie ich gedroht, und lause davon mit Prinz Wulf, wenn du nicht gut dist.

Siehst du nicht, daß bas ganze Schiffsvolk eine Rebe von dir erwartet?"

Amal erhob sich.

"Sebet, Bulf, und ihr Krieger alle! Wenn wir bes Reichthums bedürfen, werben wir ihn nicht zwischen ben Sanbhugeln finben. Wenn wir ber Weiber bebürfen, finden wir keine schönern als die bei ben Drachen und Teufeln. Schauet nicht so zornig brein, Bulf. Ihr feid boch nicht gesonnen, eines jener hunbeföpfigen Mabchen zum Beibe zu nehmen, von benen ber Mouch fprach? Gut benn, wir haben Gelb und Weiber; und wenn wir jagen möchten, ift's eine beffere Jagb, Menschen zu töbten als Thiere; beshalb thun wir am Besten, babin ju geben, wo wir am Meiften von biesem Wildpret finden, was sicherlich nicht auf biefem Wege ber Fall fein tann. Was ben Ruhm und bergleichen betrifft, so giebt es beffen, obgleich ich gemug baran habe, noch viel zu erlangen, überall an ben Ruften bes Mittellanbischen Meeres. Laft uns Alexandria anzünden und plündern. Bierzig von uns werben hinreichen, all jene Eselreiter in zwei Tagen nieberzuschlagen, und ben lügnerischen Präfekten aufzuhängen, ber ba schuld war an biefer tollen Reise. Erwibert nichts, Wulf; ich wußte, bag er uns immer jum Narren hatte, aber Ihr hörtet mit fo weit offenem

Munde allem zu, was er sagte, daß ich verpflichtet war, bie Aelteften unter uns ftatt meiner entscheiben zu lassen. Lasset uns zurück geben; wir wollen an irgendeinen ber Stämme und nach Spanien an jene Banbalen Boten senben — sie haben mm genug von Abolf gehabt, ben ich verwimsche. — 3ch will sie benachrichtigen, damit fie eine Armee zusammenbringen und dann wollen wir Konstantinopel nehmen. will ber Augustus und Pelagia soll bie Augusta sein; 3hr, Wulf und Smib hier, seib bie beiben Cafare, und wir wollen ben Mouch jum Befehlshaber ber Ennuchen ernennen, eh? ober zu was euch beliebt. Aber auf biefem verfluchten Kanal beißen Baffers gehe ich nicht weiter. Fraget eure Mädchen, meine Helben, ich will die meinigen befragen. Alle Beiber find Prophetinnen, Jede von ihnen!"

"Wenn sie nicht schlechte Dirnen find", sagte Wulf leise zu sich felbst.

"Ich will bis ans Ende ber Welt mit Euch gehen, mein König!" sprach seufzend Pelagia, "aber Alexanbria ist sicher angenehmer als biese Reise."

Zornig sprang ber alte Wulf empor.

"Höre mich, Amalrik ber Amal, Sohn bes Obin, und ihr Helben alle! Als meine Bäter schworen, Obin's Männer zu sein und das Reich an die heiligen Amals, die Söhne Aesir's abtraten, welches war da ber Bertrag zwischen euern Bätern und den meinigen? War es nicht der, daß wir südwärts wandern sollten, immer südwärts, dis wir wieder nach Asgard kämen, der Stadt, wo Odin wohnt für alle Zeiten, und in seine Hände das Reich der ganzen Welt geben sollten? Und haben wir nicht unsern Sid gehalten? Haben wir nicht unsern Sid gehalten? Haben wir nicht Abolf, weil wir keinem Balthen solgen wollten, weil ein Amal da war, uns zu leiten? Sind wir dir nicht treue Männer gewesen, Sohn des Aesir?"

"Niemand hat je gefehn, daß Wulf, der Sohn von Ovida, gegen Freund oder Feind gefehlt hätte."

"Nun benn, warum sehlt sein Freund gegen ihn? Warum sehlt sein Freund gegen sich selbst? Wenn ber Bisamstier sich niederlegt, um sich zu wälzen, wer wird der Heerde Führer sein? Wenn der Wolfskönig den Geruch verloren hat, wie werden dann die Andern die Fährte sinden? Wenn der Ingling den Sang Asgard's vergist, wer wird dann ihn den Helden singen?"

"Singt Ihr felbst, wenn Ihr mögt. Pelagia singt schön genug für mich."

Die liftige Schone verftand augenblicklich ben Wint,

und mit samfter, lieblicher Stimme sang sie folgendes Schlummerlieb:

Die Segel refft ein, und bas Ruber laßt ruhn, laßt gleiten uns bin wie ein Blatt; Die Bellen sie tragen vorüber uns nun, Borüber an Thurm und an Stabt.

So turz ift bas Leben, bie Ruhe, fein Glud, D haltet fie fest, fie entflieht, Und nimmer bann kehret zu euch fie zurud, Drum labet zur Auhe mein Lieb!

"Was vermögt Ihr hierauf zu antworten, Bulf?" schrien eine Menge Stimmen.

"Höret das Lieb von Asgard, ihr Arieger ber Gothen! Liebte Alarich der König es nicht sehr? Sang ich es ihm nicht im Palaste der Casaren, dis er, obsgleich ein Christ, schwur, nach Süden zu gehn um die heilige Stadt aufzusinden? Und als er nach Walballa ging und die Schiffe Sicilien verließen, und Adolf der Balthe zurücksehrte wie ein träger Hund und die Tochter der Kömer zum Weibe nahm, welche Odin haßt, und nordwärts ging nach Gallien, sang ich da nicht euch allen das Lied von Asgard in Messina, bis ihr schwuret dem Amal durch Feuer und Wasser zu folgen, die wir die Halle Odin's aufgessunden, und den Becher mit Meth aus seiner eigenen

hand empfangen haben würden? höret es wieber, ihr Krieger ber Gothen!"

"Nicht bies Lieb!" brüllte ber Amal, indem er sich die Ohren mit beiben Händen zuhielt. "Wollt Ihr uns wieder rasend machen, gerade in dem Augenblick, wo wir zur Vernunst zurückzukehren beginnen, und entbeckt haben, zu was das Leben uns versliehen ist?"

"Höret bas Lieb von Asgard! Auf nach Asgard, ihr Wölfe ber Gothen!" schrie ein Anderer, und ein wahres Babel von Stimmen erhob sich.

"Haben wir nicht biese sieben Jahre hindurch gekämpft und gewandert?"

"Haben wir nicht Blut genug getrunken, um Obin zehnsach zufrieden zu stellen? Bedarf er unserer, so möge er kommen, uns zu führen!"

"Lasset uns unsere Winde abwarten, ehe wir aufs neue davon ziehen!"

"Wulf, ber Prinz, ist seinem Namen ähnlich, er wird nimmer mübe; aber wenn er Beine hat wie ein Winterwolf, so ist bas kein Grund, daß auch wir sie besitzen sollen."

"Habt Ihr nicht gehört, daß der Mönch sagte wir würden niemals über die Katarakte kommen?"

"Wir wollen ihn und seine Altweibergeschichten

jum Schweigen bringen und bann thun, was wir selbst für gut halten", rief Smid, und aufspringend ersaste er mit der einen Hand eine Streitart und mit der andern Philammon's Rehle ... noch ein Augenblick und es war um ihn geschehen ... Jum ersten mal in seinem Leben fühlte Philammon eine seindliche Bezührung, und ein ihm neues Gesühl durchzuckte alle seine Nerven, als er mit dem Krieger ringend mit der linken Hand die erhobene Wasse niederschlug und mit der Rechten den Gegner am Gürtel ersaste; es begann nun ein Kamps, der, so seltsam es klingen mag, immer interessanter wurde.

Die Beiber schrien ihren Geliebten zu, Die Streistenden zu trennen.

"Nicht um eine Welt! Da find gleiche Kräfte, und es ist eine prächtiger Kampf! Zurück mit beinen langen Beinen, Itho, ober sie kommen über bich! Das ist recht, mein Smid, brauche nicht bein Messer! In einem Augenblick werden sie über Bord sein! Bei allen Walkhren, da liegen sie am Boden und Smid zu unterst."

Daran war kein Zweifel, und im nächsten Augenblick würde Philammon dem Gegner die Streitaxt entriffen haben, doch zum größten Erstaunen der Zuschauer ließ er den Feind und bessen Waffe los,

Ringeley , Sppatia. I.

machte sich selbst burch eine kraftvolle Bewegung frei, erhob sich und setzte sich still wieder dahin, wo er vorher gesessen, weil er Gewissensbisse fühlte wegen des Blutzburstes, der plötzlich in ihm aufwallte, als er den Gegener in seine Macht gegeben fand.

Sämmtliche Zuschauer waren stumm vor Erstaunen; sie hatten es für ausgemacht gehalten, daß er, als eine sich von selbst verstehende Sache, sein gutes Recht üben und des Gegners Haupt spalten werde — ein Ereigniß, welches sie zwar tief beklagt haben würden, das sie aber, als Männer von Ehre, unter keiner Besdingung verhindern durften; sie würden aber Trost darin gefunden haben, den Sieger ihres Gefährten lebendig zu schinden, oder durch eine ähnliche angesnehme Ceremonie ihn zu rächen.

Smib stand auf, die Streitaxt in der Hand, und schaute rings umber, vielleicht um zu erforschen, was man von ihm erwarte. Er erhob seine Waffe, um den Schlag zu führen ..... Philammon aber blieb auf seinem Sitze und blickte ihm ruhig ins Angesicht .... Das scharfe Auge des alten Kriegers hatte bemerkt, daß die Ufer schnell an ihnen vorüber flogen, und als er sich überzeugt hatte, daß das Schiff in

Hand und setzte sich nachbenklich auf seinen Plat nieber, die Zuschauer in basselbe Erstaunen versetzend, welches Philammon hervorgerufen hatte.

"Fünf Minuten langer Kampf und Keiner getöbtet! bas ist eine Schanbe!" rief ein Anberer. "Wir wollen Blut sehen, und zwar lieber Eures, als bas besserer Leute, Herr Mönch!" Und ber Mann stürzte auf Philammon zu.

Er hatte die innerste Herzensmeinung des Schiffsvolkes ausgesprochen; der schlafende Wolf in ihnen
war erwacht durch den Kampf, und sie dürsteten nach Blut; und nicht etwa im Rausche ober im Wahnsinn,
wie die Celten oder Aeghpter, sondern mit der kalten,
humoristischen Grausamkeit des Teutonen waren Alle
aufgestanden, und Philammon auf der Bank, wo er
saß, niederstreckend, berathschlagten sie, welches Todes
er sterben solle.

Philammon ergab sich ruhig in sein Schickfal — wenn man Ergebung einen Gemüthszustand nennen kann, worin jähes Erstaunen und Neuheit alle Gewohnheit der männlichen Natur in dem Grade zerstört, daß die seltsamsten Handlungen und Leiden gleichsam als etwas sich von selbst Verstehendes hingenommen werden. Seine plötliche Entfernung aus dem Kloster die neue Welt, in welche er geworfen worden, die neuen

Gefährten, die ihn umgaben, alles das hatte ihn gewissermaßen seines Ankergrundes beraubt, und nun
mochte ihm widerfahren was da wolle. Er, der versprochen hatte, niemals Weiber anzusehn, sand sich
durch Verhältnisse, die außer seiner Macht lagen, inmitten einer Menge der tadelnswerthesten Gattung
dieses tadelnswerthen Geschlechtes — und da nun das
Schlimmste bereits eingetreten, mußte alles Andere
besser sein als dies Schlimmste. Ueberdies war er
ja ausgegangen, um die Welt zu sehen — und was er
sah, war ein Stücken Welt. So machte er sich denn
varauf gesaßt, die Früchte seiner eignen Wünsche hinzunehmen.

Und er würde biese fünf Minuten später sicherlich haben hinnehmen mussen, und zwar in einer zu gräßlichen Weise als daß wir sie beschreiben möchten; aber da selbst sündige Frauen ein Herz in der Brust tragen, schrie Pelagia laut —

"Amalrif! Amalrif! Gib es nicht zu! 3ch fann es nicht ertragen!"

"Die Krieger sind freie Männer, meine Geliebte, und wissen, was ihnen geziemt. Das Leben eines solchen Biebes kann ja keinen Werth für dich haben!"

Eh' er fie zurudzuhalten vermochte, war Belagia

von ihren Riffen aufgesprungen und hatte sich mitten in ben Kreis ber lachenben wilden Thiere gefturzt.

"Schonet seiner! D, schonet sein um meinetwillen!" schrie sie.

"O meine schöne Dame, Ihr mußt die Lust ber Krieger nicht unterbrechen!"

Im Augenblick hatte sie ihren Shawl abgeriffen und ihn Philammon übergeworfen; und als sie so basstand, als die Wellenlinien ihres schönen Körpers burch bas dünne Florgewand sich zeigten, —

"Reiner wage, ihn unter biefem Shawl zu berühren, obgleich es ein safrangelber ift!"

Die Gothen traten zurück. Für Pelagia selbst hatten sie ebenso wenig Shrsurcht und Achtung als die übrige Welt. In diesem Augenblick jedoch war sie nicht die Messalina von Alexandrien, aber ein Weib; und treu dem alten Instinct der Frauenverehrung, blickte Einer wie Alle in diese blitzenden Augen voll hocherzigen Mitleids und edler Empörung sowol als weiblichen Schreckens — sie zogen sich zurück und slüsterten miteinander.

Ob ber gute ober bose Geist ben Sieg bavon tragen werbe, schien für einen Augenblick zweifelhaft, als plötzlich Pelagia eine schwere Hand auf ihrer Schulter fühlte, und sich umwendend Wulf, ben Sohn Dvida's, erblickte.

"Zurud, schönes Weib! Männer, ich fobere ben Jüngling! Smib, gieb ihn mir, er ist bein. Du hattest ihn töbten können, wenn bu gewollt hattest; bu thatest es nicht, und kein Anderer barf es thun."

"Gebt ihn une, Pring Bulf! Bir haben folange tein Blut gefehen!"

"Ihr würdet Ströme bavon haben fließen sehen können, hättet ihr ben Muth gehabt, vorwärts zu gehn. Der Knabe ist mein Eigenthum, und er ist ein wackerer Knabe. Er hat heute einen Krieger über-wältigt und hat seiner geschont; zum Dank wollen wir auch einen Krieger aus ihm machen!"

Und er hob ben bahingestreckten Monch empor.

"Ihr seib nun mein Mann! Liebt Ihr ben Rampf?"

Philammon, ber die Sprache, in welcher er angerebet wurde, nicht verstand, konnte nur das Haupt schütteln — obgleich, wenn er den Inhalt der Frage gekannt hätte, er kaum in Chrlichkeit würde Nein haben sagen können.

"Er schüttelt ben Kopf! Er liebt ihn nicht! Er ist ein Feigling! Ueberlagt ihn uns!"

"3ch würde Könige getöbtet haben, indeß ihr

Frösche schosset", rief Smib. "Höret mir zu, meine Söhne! Der Feige faßt im ersten Augenblick tüchtig zu, und läßt bann nach, weil sein Blut ebenso schnell sich verkühlt als es heiß wirb. Des tapfern Mannes Griff wird immer sester, je länger er hält, weil ber Geist Obin's über ihn kommt. Ich habe bes Anaben Griff an meiner Kehle gefühlt, und versichere euch, es wird ein Mann aus ihm werben. Uebrigens soll er gleich sich nüglich machen; gebt ihm ein Ruber."

"Gut", erwiderte sein neuer Beschützer, "er kann für uns ebenso wohl rubern als wir für ihn; und wenn wir zurück müssen, ben Tod einer Auch zu stersben in ber Pfütze von Hela, so möge es so schnell als möglich geschehen."

Und als die Männer ihre Ruber wieder aufnahmen, legten sie eins in Philammon's Hand, und er
führte es mit soviel Kraft und Geschick, daß seine
Beiniger, die, trot ihrer gelegentlichen Neigung zu
Plünderung und Mord, durchaus gutherzige, ehrliche Burschen waren, ihm freundlich auf die Schulter klopften und ihn jest ebenso aufrichtig lobten, als sie einen Augenblick vorher ihn zu Tode zu martern begehrten. Darauf gingen Alle, welche nicht mit Rubern beschäftigt waren, das frembartige Thier zu besehen, welches sie getöbtet hatten, indem sie von den Zähnen bis zum Schwanz es befühlten, ihre Köpfe in seinen Rachen stecken, ihre Messer an seiner Haut versuchten, es mit allen Thieren, die sie je gesehen, ob ähnslich ober nicht, verglichen, und lachten, und einander sortschoben mit dem Bergnügen und der kindischen Berwunderung von Schulbuben, die Smid, welcher der Spaßmacher der Gesellschaft war, die anatomische Aehnlichkeit des Thiers für sie feststellte.

"Walhalla! Ich hab's heraus, womit es die meiste Achnlichkeit hat! — Es gleicht einer jener dicken, blauen Pflaumen, die uns Allen Magenweh verursachten, als wir in den Obstgärten von Ravenna lagerten!"

## Viertes Capitel.

## Mirjam.

An einem Morgen berfelben Boche trat Hypatia's Lieblingsstlavin mit etwas erschrecktem Gesicht in beren Zimmer.

"Die alte Kibin, Gebieterin — bie Hexe, welche so oft an ber jenseitigen Mauer während ber letten Zeit auf ber Lauer stanb — sie hat uns Alle zum Wahnstunigwerben erschreckt, als sie gestern Abend zur Thür herein blickte. Wir sagten Alle, daß wenn irgend Jemand den Bösen Blick besitze, dies bei ihr der Fall sein milse."

"Nun, was ist mit thr?"

"Sie ist unten und will mit Euch reben, Herrin. Ich fürchte mich gerade nicht vor ihr; benn ich trage mein Amulet bei mir. Hoffentlich habt Ihr es auch bei Euch." "Dummes Mädchen! Diejenigen, welche wie ich in die Geheimnisse der Götter eingeweiht sind, spotten ber Geister, weil sie ihnen zu gebieten vermögen. Bilbest du dir ein, daß der Liebling von Pallas Athene zu Zaubermitteln und bergleichen sich erniedrige? Sende sie heraus."

Das Mädchen entfernte sich mit einem Blick, der sowol von Furcht als von Zweifel an den hohen Ansprüchen ihrer Herrin zeugte. Bald darauf kehrte sie mit der alten Mirjam zurück, dorsichtigerweise hinter ihr bleibend, um die Macht ihres Amulets durch Bersmeidung des Basiliskenauges, welches sie erschreckt hatte, nicht auf die Probe stellen zu müssen.

Mirjam trat ein, und ber ftolgen Schönheit mit einer Berbeugung bis zur Erbe nahend, wendete fle kein Auge von ihr, bie fie figend empfing.

Ihr Gesicht war mager und knochig; ihre Lippen, breit und scharf, trugen den Ausbruck der Kraft und Sinnlichkeit. Was aber augenblicklich Hppatia's Aufmerksamkeit auf sich zog, die sie, sich selbst zum Trot, nicht von ihr abzuwenden vermochte, war das trockene, glänzende, kohlschwarze Auge des Weibes; es glühte unter der grauen Franse ihrer Augenwimpern hervor, und ihre schwarzen Locken waren mit Goldmünzen bedeckt. Hppatia mußte wieder und immer wieder

biese Augen betrachten; sie erröthete und wurde recht unphilosophisch ärgerlich, als sie bemerkte, daß bas alte Weib erwartete und wollte, daß sie die seltsame Wacht ihrer Augen empfinde.

Nach einem Moment bes Schweigens zog Mirjam aus ihrem Busen einen Brief hervor, ben sie mit einer zweiten tiefen Berbeugung überreichte.

"Bon wem ist bies?"

"Bielleicht wird der Brief selbst es der schönen Dame sagen, der glücklichen Dame, der weisen, geslehrten Dame!" erwiederte sie in kriechend schmeichslerischem Tone. "Bie sollte eine arme, alte Jüdin die Geheimnisse vornehmer Leute kennen?"

"Bornehmer Leute?"

Hppatia betrachtete bas Siegel, welches eine seibne Schnur, die den Brief umgab, befestigte. Es war das Siegel des Orestes und auch die Handschrift die seine . . . Seltsam, daß er solch einen Boten wählte! Welche Nachricht konnte es sein, die so tieses Geheimsniß erheischte?

Sie schlug in die Hände, um die Sklavin herbei zu rufen. "Lasse diese Frau im Borzimmer warten." Mirjam glitt, rückwärts gehend, unter beständigen Berbeugungen aus dem Zimmer. Als Hopatia aufblickte, um zu sehen, ob sie allein sei, schaute sie wiederum in

jenes fest auf sie gerichtete Auge, und sie bemerkte barin einen Ausbruck, ber sie schaubern und frösteln machte.

Als sie endlich sich allein sah, sagte sie zu sich selbst: "D wie thöricht bin ich boch! Was geht biese Here mich an? Aber zu bem Brief."

"«Der ebelften, schönften Meifterin ber Philosophie, ber Geliebten Athene's, fenbet ihr Schüler und Stlave feine Grufe . . . . »

"Mein Stlave! und er nennt fich nicht?"

«Es gibt Leute welche glauben, daß bas Lieblingshühnchen bes Honorius, welches ben Namen ber kaiferlichen Stabt trägt, unter einem neuen Ernahrer beffer gebeihen murbe, ber Graf von Afrika ist baber von fich felbft fowol ale ben unfterblichen Böttern abgefandt worben, für ben Augenblid ben Sühnerhof ber Cafaren zu beauffichtigen — wenigstens mabrent ber Abwesenheit Abolf's und ber Placidia. Es giebt auch Solche, welche benten, bag in beffen Abmefenheit ber numibische Löwe vermocht werden könnte, ber Jochgefährte bes ägpptischen Krokobils zu werben. Die Ländereien bes Meierhofes eines folchen Baars müßten von ben oberften Rataraften bis zu ben Pfeilern bes Herfules fich ausbehnen, und würben Reize felbst für einen Philosophen besitzen. So lange aber

ber genannte Landmann keine Rhnushe besitzt, wird bas neue Arkadien unvollkommen sein. Was war Dionhsos ohne seine Ariadne, Ares ohne Aphrodite, Beus ohne Here? Selbst Artemis hat ihren Endh-mion; Athene allein bleibt ohne Gemahl, aber nur, weil Hephästus ein zu rauher Freier war. Derjenige ist dies nicht, welcher der Repräsentantin der Athene die Gelegenheit bietet, Das zu theilen, was mit Hilse ihrer Weisheit möglich, ohne sie unmöglich sein wird. Soll Eros, seit Jahrtausenden unüberwindlich, um das edelste Wild betrogen werden, gegen welches er jemals seinen Bogen richtete? . . . . . »

Wenn Hpatia's Wangen einen Augenblick zuvor unter bem vernichtenden Blick ber alten Jüdin erbleichten, so kehrte ihnen schnell genug die Röthe zurück, als sie Zeile nach Zeile diesen seltsamen Brief las, bis sie endlich, ihn in der Hand zerdrückend, aufstand und ins anstoßende Bücherzimmer eilte, wo Theon über seinen Büchern saß.

"Bater, wist Ihr irgenbetwas hiervon? Sieh, was Orestes gewagt hat, mir burch bie Hand einer gemeinen jübischen Here zu senben!" Und sie breitete ben Brief ungebulbig und am ganzen Körper vor Stolz und Aerger zitternd vor ihm aus, während ber Greis ihn langsam und bedächtig burchlas und bann,

anscheinend von seinem Inhalt nicht unangenehm berührt, zu ihr aufblickte.

"Was, mein Bater?" rief fie vorwurfsvoll, "fühlt 3hr nicht auch ben Schimpf, welcher Eurer Tochter angethan worben?"

"Mein liebes Kind", erwieberte er mit verwirrtem Blid, "flehst bu nicht, was er bir bietet?"

"Ich weiß es, Bater. Das Reich von Afrika .... Ich soll von den Berghöhen der Wissenschaft hinabsteigen, von der Betrachtung der ewig unversänderlichen, unbeschreiblichen Herrlichkeit in die schmuzigen Felder und Triften irdisch praktischen Lebens, soll ein Sklave sein zwischen politischen Quälereien, kleinlichem Ehrgeiz und den Sünden und Falschheiten der Erdenbewohner .... Und der Preis, den er mir bietet — mir, der Fleckenlosen — der Jungfrau — mir, der Undezwinglichen — ist — seine Hand! Palslas Athene! erröthest du nicht für dein Kind?"

"Aber, meine Tochter — mein Kind —, ein Reich . . . . "

"Burbe bas Reich ber Welt mich für ben Verlust ber Selbstachtung — meines gerechten Stolzes entschäbigen? Würbe es meine Wange vor bem Erröthen bewahren, wenn ich baran bächte, daß ich ben haffenswerthen, erniedrigenden Namen der Gattin trüge? — Das

Eigenthum, bie Buppe eines Mannes, ber Gegeuftanb feiner Lufte — ihm Kinder gebährend — mich abguälend mit all ben ekelhaften Sorgen ber Frau und Mutter nicht mehr fähig, rein und auf mich felbst gestütt, mich meiner zu rühmen, wol aber gezwungen, Tag und Nacht mich baran zu erinnern, bag felbft meine Schönheit nicht mehr ein ber Liebe Athene's geweihtes Beiligthum, sonbern bas Spielzeug eines Mannes ift, und zwar eines folchen Mannes, ber ausschweifenb, leichtsinnig, herzlos ift, ber meine Gesellschaft sucht, wie er es seit Jahren gethan, nur um bie Broden aufzulesen, welche von ber festlichen Tafel ber Götter fallen und biefelben für feine eignen, niebrig irbischen Zwecke zu verwenden! Ich habe ihn zu sehr ermuthigt - eitle Thörin, die ich war! Rein, ich thue mir felbst Unrecht! - Es war nur - ich bachte - ich glaubte, bag baburch, bag man ihn an unserer Thure fabe, bie Sache ber unfterblichen Götter an Ehre und Kraft in den Augen der Menge gewinnen werde . . . 3ch habe versucht, das Feuer auf bem Altar bes Himmels mit irbischem Brennstoff zu nähren .... bies ift mein gerechter Lohn! Ich will ihm augenblicklich schreiben, schreiben burch ben paffenben Boten, ben er mir gefenbet, Beleibigung für Beleibigung!" "Im Ramen ber Götter, meine Tochter! — Deines Baters, meinetwegen beschwöre ich bich! Hppatia! — mein Stolz, meine Freude, meine einzige Hoffnung! — Habe Erbarmen mit meinem grauen Haar!" Und ber arme alte Mann fiel ihr zu Füßen und umfaßte slehend ihre Knie.

Bartlich hob fle ihn empor, umschlang ihn mit ben Armen und legte sein Haupt an ihre weiße Schulter; ihre Thränen fielen darauf nieber, aber ihre Lippen zeigten feste Entschlossenheit.

"Bebenke meinen Stolz, meinen Ruhm in beinem Ruhm; benke an mich . . . . Nicht meinetwegen! Du weißt, ich bachte nie an mich selbst!" schluchzte ber Greis. "Ich möchte sterben, aber vorher dich als Kaiserin sehen!"

"Wenn ich nun in ben Wochen ftürbe, Bater, wie fo manches Weib ftirbt, bas schwach genug ist, Stlavin zu werben und Leiben zu erbulben, die nur für Stlaven geschaffen sind?"

"Aber — aber —" sagte ber alte Mann, seinen verwirrten Kopf anstrengend, um irgenbetwas zu ersinnen, bas weit genug von Natur und gesunder Bernunft entsernt, geeignet wäre, Einbruck auf die sandtische Schöne zu machen — "aber die Sache der Götter! Bürdest du ihretwegen nichts thun? . . . . . Denk an Julian!"

Hypatia's Arme fanken plötzlich nieber. Ja, es war so! Der Gedanke durchkreuzte ihren Geist, indem er sie mit Entzüden und Schred zugleich erfüllte . . . . Bissonen aus ihrer Kindheit stiegen vor ihr auf — Tempel — Opser — Priesterschaft — Collegien und Museen! Was würde sie nicht zu than vermögen? Zu was würde sie Afrika machen? Zehn Jahre der Macht, und der verhaßte Name des Christen würde vergessen sein, und Ballas Athene in kolossaler Größe, ganz von Elsenbein und Gold, würde in stolzem Triumph über die Häsen des heidnischen Alexandria wachen . . . Aber der Preis! — Sie barg ihr Antlit mit den Händen, und in bittere Thränen ausbrechend, vor innerm Kampf am ganzen Körper zitzternd, ging sie langsam in ihr eigenes Zimmer zurück.

Angstvoll und traurig blickte ber Greis ihr nach und folgte bann zögernd. Sie saß am Tisch, bas Gesicht von der Hand bedeckt, er durfte sie nicht ftören. Er bewunderte nicht allein ihre herrliche Schönheit, und war voll stolzer Freude über ihre Weisheit, ihre Zärtlichkeit: er war auch überzeugt, daß sie wirklich im Besitz jener übernatürlichen Kräfte und Begünstigungen der Götter sei, die zu besitzen sie so kühn beshauptete. Er stand auf der Schwelle ihrer Thür und betete im tiefsten Herzen zu allen Göttern, Dämonen

7

und sonstigen Mächten, von Athene selbst bis zum Schutzgeist seiner Tochter, daß sie einen Entschluß versten möchten, dem zu widersprechen er sich zu schwach fühlte, und den zu billigen seine Vernunft nicht zuließ.

Endlich war der Kampf vorüber, und sie blickte klar und ruhig und stolz wieder empor.

"Es muß so sein! Um der unsterblichen Götter willen; es muß geschehen im Interesse der Kunst, Wissenschaft, Gelehrsamkeit und Philosophie. Es soll geschehen. Wenn die Götter ein Opfer verlangen, ich bin bereit. Wenn wieder in der Geschichte der Jahrtausende die griechische Flotte nicht weiter zu segeln vermag ohne das Opfer einer Jungfrau, so diete ich dem Messer meine Brust. Bater, nenne mich nicht mehr Hppatia, nenne mich Iphigenia!"

"Und mich selbst Agamemnon?" fragte der alte Mann, indem er zu scherzen versuchte und Thränen der Freude vergoß. "Ich glaube, du hältst mich für einen recht grausamen Bater, aber —"

"Schonet meiner, Bater — ich schonte auch Euch!" Und sie begann ihre Antwort niederzuschreiben.

"Ich habe sein Anerbieten bedingungsweise angenommen. Davon, ob er Muth genug hat, meine Bebingung zu erfüllen, hängt Alles ab. — Fragt mich nicht, was es ist. So lange Chrill ber Leiter bes christlichen Pöbels ist, möchte es sür Euch, mein Bater, besser sein, daß Ihr alle Kenntniß meiner Antwort zu leugnen vermöget. Gebt Euch zufrieden; ich habe gesagt, daß wenn er so handeln will, wie Ihr es von ihm wünscht, ich thun will, was Ihr von mir begehrt."

"Bift bu auch nicht zu rasch gewesen, mein Kind? Hast bu nicht etwas von ihm verlangt, was er, um der öffentlichen Meinung willen, dir nicht zugestehen darf, was er dir jedoch gestatten wird selbst zu thun, wenn einst . . . ."

"Wenn ich bas Opfer sein soll, so muß ber Priester wenigstens ein Mann sein, nicht ein Feigling und Diener der Zeit. Wenn er dem christlichen Glauben wirklich ergeben ist, so möge er ihn gegen mich verstheidigen, denn entweder dieser Glaube muß untergehen, oder ich selbst. Ist er ihm nicht ergeben, wie ich weiß, daß er es nicht ist, und will doch äußerlich ihm anhangen, so mag er einst mit der Lüge auf den Lippen sterben und die Unsterdlichen lästern, während sein Herz sich dagegen empört."

Sie schlug die Hände zusammen, und als die Dienerin eintras, gab sie ihr schweigend den Brief, schloß die Thüren ihres Zimmers und versuchte wiederum

ibren Commentar bes Blotinus vorzunehmen. Яď was waren ihr all die Träume ber Metaphyfik gegen ben wirklichen und menschlichen Rampf in ihrem Bergen! Bas tonnte es nüten, auseinanderzuseten, burch welchen Brocek individuelle Seelen aus bem allgemeinen Gangen hervorgeben, mabrent ihre eigene Seele allein und auf eigene Berantwortung einen so schredlichen Willensakt zu entscheiben hatte? Was konnte es nüten, schone Worte mit Feber und Tinte über bie Unveränderlichkeit ber bochften Bernunft zu schreiben, während ihre eigene Vernunft bem Rampfe um ihr Dafein überlaffen blieb inmitten einer fürchterlichen, uferlosen Weite von Zweifeln und Finsterniß? O wie großartig, klar und logisch schien biese Bernunft noch vor einer halben Stunde! Wie unumstößlich hatte sie ans einem Vernunftschluß nach bem anbern bas Richt= porhandensein des Uebels gefolgert! Wie deutlich hatte sie auseinandergesett, daß das Uebel nur eine niedrigere Stufe bes Guten fei, eines ber ungabligen Brobutte bes Einen großen, Alles burchbringenben Beiftes, ber nicht irren kann, keinem Wechsel unterworfen ift, und nur burch seine Gestalt so feltsam und bunkel erscheint, daß es Alle außer ben Philosophen erschreckt, welche ben Stamm erbliden, ber bie anscheinenb bittere Frucht mit ber vollkommenen Wurzel verbinbet, welcher

stamm zu sehen? Die Verbindung zwischen der reinen, höchsten Bernunft mit den scheußlichen Liebkosungen des ausschweifenden, feigen Orestes? War nicht dies Uebel ein rein und unvermischt für sich dastehendes? War auch nur Eine Aber des Guten in der Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft darin?

Bahr! Bohl vermochte fie ben Geift fich rein zu bewahren, und ben erbarmlichen Rorper zu opfern, indem fie die Seele durch biefes Selbstopfer verebelte. .... Aber murbe bies nicht ben Schrecken, bie Angit, bas Uebel bavon vergrößern, bas Uebel, welches wenigstens für fie selbst ein febr reelles, nicht hinwegzuleugnendes war? — Und boch foderten es die Götter! Waren sie barin gerecht, barmbergig? War es ihnen ähnlich, fie, bie lette Unerschütterliche ihrer Beweihtenzu martern? Foberten sie bas Opfer, ober wurde es von ihnen burch eine höhere Macht verlangt, beren Geschöpf, Spielzeuge und Buppen fie nur waren? Und gab es vielleicht eine noch bobere Gewalt, welche bas Opfer wiederum von jener verlangte? Bab es eine allerhöchste Schicksalsgottheit, eine namenlose, absolute, von welcher Orestes und sie und der Himmel und bie Erbe nur die Opfer waren, die in unvermeidlichem Wirbel, bulflos und hoffnungslos babin getrieben murben, wo biese Gewalt ihr Wirken verlangte? Und war bies hier bei ihr ber Fall? Der Gebanke war unserträglich, er machte sie schwindlich. Nein! sie wollte nicht! sie würde sich auslehnen! Gleich dem Promestheus würde sie dem Schicksal trotzen und kühn ihm entgegen gehen! Sie sprang auf, den Brief zurück zu sodern . . . Wirjam war schon fort, und verzweifslungsvoll sich zur Erde wersend, weinte Hppatia bitterlich.

Ihr Gemüthszustand würde inzwischen sicher nicht heiterer geworden sein, hätte sie gesehen, wie die alte Mirjam mit ihrem Briese nach einem schmuzigen Hause des Indenviertels eilte, ihn öffnete, las und dann mit wunderbarer Geschicklichkeit wieder zusiegelte, sodaß kein Auge es würde zu entdecken vermocht haben; auch würde es ihr nicht eben zum Troste gereicht haben, hätte sie die Unterhaltung vernehmen können, welche im Sommerpalast des Orestes zwischen diesem glänzenden Staatsmann und Raphael Eben-Ezra stattsand, die auf zwei einander gegenüber stehenden Disvans liegend sich die angstwollen Momente, welche Hypatia's Antwort verzögerten, durch Würfeln zu verkürzen suchten.

"Wiederum brei Augen! Ihr habt den Teufel im Leib, Raphael!"

"Ich bin bavon überzeugt", erwiderte Raphael, bie Goldstüde einstreichend . . . .

"Wann wird die alte Hexe endlich zurücklehren?" "Sobald sie Euern Brief und Hhpatia's Antwort gelesen hat."

"Sie gelefen hat?"

"Jawohl. Bilbet Ihr Euch ein, daß sie so thöricht ist, eine Botschaft auszurichten, ohne ihren Inhalt zu kennen? Nun, seid nicht zornig, sie wird schweigen, und würde eines der beiden glänzenden Lichter, die sie ihre Augen nennt, darum geben, die Sache zu Stande kommen zu sehen."

"Weshalb?"

"Eure Hoheit wird das erfahren, wenn der Brief kommt; ah, da ist Mirjam, ich höre Schritte in der Borhalle. Aber schnell eine Wette, ehe sie eintritt. Ich setze zwei gegen eins, daß Hhpatia von Euch verslangt, zum Heidenthum zurückzukehren."

"Nun um was? Um Negerknaben?"

"Was Ihr wollt."

"Angenommen. Herein, Sklaven!"

Hppokorisma trat ärgerlich ein.

"Das Judenweib ist mit einem Briefe braußen und hat die Unverschämtheit, nicht zugeben zu wollen, baß ich ihn überbringe." "Rum fo laffe fie bies felbft thun. Schnell !"

"Ich möchte wissen, wozu ich hier bin, wenn es Geheimnisse gibt, die ich nicht wissen soll ", brummte ber verzogene Jüngling.

"Bedarfst du eines blauen Bandes um beine weißen Rippen, du Affe?" erwiderte Orestes. "Wenn dies der Fall ist, so hängt die Haut des Nilpserdes braußen bereit."

"Last ihn hier einige Stunden knien, daß wir uns feiner als Würfelbret bedienen, wie Ihr es in Armenien mit den Mädchen zu machen pflegtet."

"Ah, Ihr erinnert Euch bessen? Und wie die Greise ber Barbaren darüber murrten, bis ich Einen ober Zwei kreuzigen lassen mußte, he? Das war doch noch Leben zu nennen! Ich liebe die außerhalb des Wegs liegenden Posten, wo Keiner sich um unsere Hand-lungen bekümmert und wir thun können, was wir wolslen; aber ich würde ebenso gern unter den Mönchen von Ritria leben als hier. Da kommt Canidia! Ah die Antwort? Gieb sie her, Königin der Zwischen-rägerinnen!"

Dreftes las, und fein Geficht verbüfterte fic.

"Habe ich gewonnen?"

"Hinaus aus bem Zimmer, ihr Sklaven, und untersteht euch nicht zu horchen!"

"So habe ich benn wirklich gewonnen?" Orestes gab ihm ben Brief, und Raphel las:

"Die unfterblichen Götter verlangen ungetheilte Berehrung, und wer über bie Rathschläge ihrer Brophetinnen gebieten möchte, muß bebenten, bag fie ju einer Erleuchtung niemals ihre Zustimmung geben werben, ehe sie nicht in ihre verlornen Rechte und Ehren wieber eingesett find. Wenn Derjenige, welcher herr von Afrika ju fein begehrt, bas verhafte Rreug in ben Staub ju treten magt und bas Cafareum benen zurud gibt, für beren Berehrung es erbaut wurde - wenn er laut mit Mund und That jene Berachtung für ben neuen, barbarifden Aberglauben ausspricht, die sowol sein Geschmad als seine Bernunft ibn gelehrt haben, bann wurde er fich als ein Mann erweisen, mit welchem für eine große Sache ju wirfen, ju magen und ju fterben ein Ruhm ware. Aber bis bahin ...."

Hier enbete ber Brief.

"Was soll ich thun?"

"Nehmt fie beim Wort."

"Großer Gott! Dann werbe ich excommunicirt, und was foll bann aus meiner armen Seele werben?"

"Was in jedem Falle aus ihr werden wird, Herr!" fagte Raphael freundlich.

"Ihr meint — was Ihr verfluchten Juden von Jedem glaubt, der nicht Jude ist. Aber was würde die Welt sagen? Ich, ein Apostat! Und im Angesicht des Chriss und des Bolkes! Ich sage Euch, daß ich's nicht wagen dars!"

"Niemand verlangte von Enrer Hoheit, abzuschwören."

"Wie? Was? Was sagtet Ihr eben?"

"Ich sagte, Ihr möchtet nur versprechen es zu thun; es ist nicht bas erste mal, bag Bersprechungen vor ber Che nicht ganz im Einklang stehen mit bem, was nachher geschieht."

"Ich barf es nicht — bas heißt, ich will es nicht! Ich glaube jetzt baß bies Alles irgendeine Schlinge, einer Eurer jüdischen Ränke ist, um mich zu ver- anlassen, mich den Christen gegenüber zu compromittiren, die Ihr haßt."

"Ich versichre Euch, daß ich alle Menschen viel zu sehr verachte, um sie hassen zu können. Wie unseigennützig mein Rath war, als ich Euch diese Heisrath vorschlug, werdet Ihr niemals erfahren; benn es würde nur eine Prahlerei sein, wollte ich Euch davon erzählen. Ihr müßt aber wirklich ein kleines Opfer bringen, um dies thörichte Mädchen zu gewinsen. Bei der Tiese und Kühnheit ihres Geistes würsen.

bet Ihr ben Römern, Bhzantinern und Gothen zusgleich gewachsen sein, wollte sie jene zu Eurer Huste wirksam sein lassen. Und was Schönheit betrifft, so ist bas eine Grübchen ihrer süßen Hand alles Fleisch und Blut von Alexandria werth."

"Beim Jupiter! Ihr bewundert sie so sehr, daß ich Euch in Verdacht habe, selbst in sie verliebt zu sein. Warum heirathet Ihr sie nicht? Ich würde Euch zu meinem ersten Minister machen, und ihr Geist würde uns dann ohne die lästige Zugabe ihrer Launen zu Gebote stehen. Bei den zwölf Göttern! Wenn Ihr sie heirathen und mir helsen wollt, werde ich Euch zu Allem machen, was da möglich ist und Ihr nur wünschen mögt."

Raphael erhob sich und verneigte sich bis zur Erbe.

"Eure heitere Allmächtigkeit überwältigt mich; aber ich versichre Euch, daß, da ich bisher mich um Nie-mand bekümmerte, außer um mich selbst, ich nicht erwarten konnte, in meinem gegenwärtigen Alter dafür angesehen zu werden, jemals mich den Interessen eines Andern zu widmen, selbst wenn es die Eurigen wären."

"Ihr seid aufrichtig!"

"Das ist an bem; und überbies wird, praktisch genommen sowie theoretisch, Diejenige, welche ich jemals heirathe, mein Privateigenthum sein . . . . Bersteht 3hr mich?"

"Bieberum aufrichtig!"

"Ganz so; und was die britte Streitfrage betrifft, daß sie wahrscheinlich nicht willens sein wird, mich zu heirathen, so ist es nun an der Zeit, Euch bemerkbar zu machen, daß es nicht passend scheint, der Welt zu gestatten, daß sie mein, des Unterthanen Weib, schöner und weiser sinde als das Eurige, des Regenten; namentlich ein Weib, das bereits dieses Regenten schmeichelhaftes Anerbieten ausgeschlagen hat!"

"Beim Jupiter! und sie hat mich ganz ernstlich ausgeschlagen! Sie soll es bereuen! Ich war ein großer Thor, ihr überhaupt das Anerbieten zu machen! Zu was nützen Leibgarden, wenn man, was man will, nicht erzwingen kann. Wenn sanste Mittel nicht helsen, mögen es strenge thun. Ich will sie augenblicklich herführen lassen.

"Höchst glorreiche Majestät — es wird nichts helfen. Kennt Ihr nicht dieses Weibes feste Entschlossenheit? Richt Geißelung, nicht Zwicken mit glühenden Zangen würde sie erschüttern solange sie lebt, und todt ist sie von durchaus keinem Nupen für Euch, wohl aber für Chrill."

"Inwiefern?"

"Er wird sehr glüdlich sein, aus ber ganzen Gesichichte eine Handhabe gegen Euch zu machen, wird vorgeben, daß sie zur Ehre des allerheiligsten katholischen und apostolischen Glaubens als jungfräuliche Märthrerin gestorben, wird Orakel an ihrem Grabe wirken und Euern Palast durch deren Kraft niederreißen."

"Chrill wird auf irgendeine Weise von der Sache hören, das ist ein zweites Dilenma, worin Ihr ränkevoller Schurke mich gebracht habt! Dies Mädschen wird in ganz Alexandria sich rühmen, daß ich sie zur Gemahlin begehrt, und daß sie sich selbst die Ehre erzeigte, mich auszuschlagen."

"Sie ist viel zu weise, um irgendetwas dieser Art zu thun; sie hat Verstand genug, um einzusehen, daß, wenn sie es thäte, Ihr das Christenvolk benacherichtigen würdet, welche Bedingungen sie Euch machte; und bei all ihrer Verachtung der Last des Fleisches, ist sie doch nicht gewillt, dieser hübschen Bürde dadurch ledig zu werden, daß christliche Mönche sie in Stücke reißen; benn dies ist ihr wahrscheinliches Loos für jeden Fall, wie sie selbst in melancholischer Laune zugesteht."

"Nun, was meint Ihr, was foll ich thun?"

"Einfach nichts. Laffet ben prophetischen Geist aus ihr herausfahren, wie bas in einem ober zwei Tagen geschehen wirb, und bann — ich mußte wenig von der menschlichen Natur kennen, wenn sie dann nicht ein Bischen von ihrem eignen Preis herunter geht. Ihr könnt Euch darauf verlassen; denn ungeachtet ihrer Gleichgültigkeit, ihrer Unangreifbarkeit, und was sonst noch vom Mondschein des siedenten Himmels, womit wir hier in Alexandria spielen, in ihr steckt, ist ein Thron doch eine viel zu hübsche Sache, als daß selbst Hypatia, die Phthia, ihn ausschlagen sollte. So laßt uns denn noch, ehe wir uns trennen, eine Wette eingehen, und diesmal drei gegen eins. Thuet gar nichts, weder auf dem einen noch auf dem andern Wege, und sie wird, eh' ein Monat vergeht, aus eignem Antried zu Euch senden. Um kaukassische Maulesel? Wollt Ihr? Ist's abgemacht?"

"Gut, Ihr seid der liebenswürdigste Rathgeber eines armen verwirrten Teufels von Präsekten! Wenn ich nur Privatvermögen hätte wie Ihr, Glücklicher, so könnte ich das Geld nehmen und die Dinge sich selbst überlassen."

"Das ist immer die Art erfolgreicher Regierung. Euer Stlave sagt Euch Lebewohl. Bergest nicht unsere Wette. Werbet Ihr morgen mit mir zu Wittag speisen?"

Und Raphael verließ, sich verbeugend, das Zimmer. Als er ben Palast verließ, sah er Mirjam auf ber anbern Seite ber Straße, augenscheinlich ihn beobsachtenb. Kaum hatte sie ihn erblickt, als sie ruhig weiter ging, ohne ben Anschein zu haben, ihn zu sehen, bis er, um eine Ecke wendend, sie veranlaßte, die Straße zu überschreiten, wo sie ihn dann eifrig beim Arm saßte.

"Wagt es ber Narr?"

"Wer wagt was?"

"Ihr wist, was ich meine. Haltet Ihr Mirjam für fähig, die Zwischenträgerin von Briefen zu machen, ohne beren Inhalt zu kennen? Wird er abschwören? Sagt es mir, ich bin verschwiegen wie das Grab!"

"Der Thor hat einen alten, von Ratten zerfressenen Fetzen eines Gewissens irgendwo in einem Winkel seines Herzens gefunden, — und wagt es nicht."

"Berflucht sei ber Feigling! Ich hatte eine so prächtige Berschwörung eingeleitet! Binnen einem Jahre würbe ich jeben Christenhund aus Afrika herausgefegt haben. Wovor fürchtet sich ber Mann?"

"Bor bem Höllenfeuer!"

"Das ist ihm ja in jedem Fall gewiß, bem verfluchten Heiden!"

"Ich beutete ihm bas an, so zart ich's vermochte; aber, wie die übrige Welt, hat er eine Art von Borliebe, seinen eigenen Weg borthin zu gehen." "Der Feige! Und wen soll ich nun fangen? Oh, wenn Belagia im ganzen Körper soviel List besäße, wie Hypatia in ihrem kleinen Finger, wilrbe ich sie mit ihrem Gothen auf den Thron der Casaren setzen. Aber . . . . "

"Aber sie hat fünf Sinne und hinreichend Big, sie zu gebrauchen; mas?"

"Lache bas liebe Geschöpf barum nicht aus! Ich bin bei allebem von ihr entzückt. Es erwärmt selbst mein altes Blut zu sehr, wie so von Grund aus sie ihr Geschäft versteht, und wie sie sich bessen, gleich einer richtigen Tochter Eva's, erfreut."

"Sie ist sicher Euer erfolgreichster Zögling gewesen, Mutter. Ihr mögt stolz auf fie fein."

Die Alte lachte einen Augenblick in sich hinein, und wandte sich bann ploglich zu Raphael:

"Sieh hier! Ich habe ein Geschenk für dich!" Sie zog einen prächtigen Ring hervor.

"Aber Mutter, Ihr macht mir immer Geschenke. Erst vor einem Monat habt Ihr mir diesen versgifteten Dolch gesendet."

"Warum nicht? Warum nicht? Warum sollte ber Jube nicht bem Juben schenken? Nimm bes alten Beibes Ring!"

"Welch töftlicher Opal!"

"O, bas ist ein Opal, in ber That! Und ber unaussprechbare Name barauf; gerade wie ber bes Salomon. Nimm ihn, sage ich! Wer bies trägt, hat weber Feuer noch Stahl, weber Gift noch Weiberaugen zu fürchten."

"Das Eure eingeschloffen ?"

"Nimm, fage ich!" Und Mirjam erhaschte feine Sand und zwängte ben Ring an feinen Finger. "Da ift er! Nun bist bu sicher! Und nun nenne mich wieber Mutter. Ich liebe, bas zu hören; ich weiß nicht warum, aber ich liebe es. Und - Raphael Eben= Exra, lache mich nicht aus - und nenne mich nicht Here und Zauberin, wie bu es oft thuft, jedesmal möchte ich bich bann schlagen. Deshalb gab ich bir ben Dolch. Ich pflegte ihn zu tragen, und fürchtete, bie Bersuchung konne einst über mich kommen, ihn zu gebrauchen, als mir einft einfiel, wie schön und wie ruhig bu im Tobe aussehen und wie glücklich bu sein würdest in Abraham's Schoof, wenn bu all die Beiben röften und braten faheft. Lache mich nicht aus und hindere mich nicht! Ich kann bich, wenn ich will, einst zum erften Minister bes Raifers machen."

"Das mag Gott verhüten!" sagte Raphael lachenb. "Lache nicht! Ich habe bir lette Nacht bas Horostop gestellt und weiß, daß bu nicht Ursache zum

Ringeley, Sppatia. I.

Lachen haft. Eine große Gefahr und eine große Berfuchung schwebt über dir. Und wenn du diesem Sturm entgehst, kannst du Kanzler, erster Minister, ja Kaiser werden. Und du sollst es werden — bei den vier Erzengeln, du sollst!"

Und das alte Weib verschwand in einem Nebens
gäßchen, Raphael in gänzlicher Berwirrung zurndlassend.

"Mofes und die Bropbeten! Beabsichtigt die alte Dame sich mit mir zu vermählen? Was stedt in bieser lieberlichen, felbstfüchtigen Berfon, bie meinen Ramen trägt, bas ihr eine so große Zuneigung für mich einzuflößen vermag? Schön, Raphael Ben-Egra, bu baft noch einen Freund mehr in ber Welt als ben Kettenbund; und baber eine Beschwerbe mehr, indem bu biesen Freund stets in der Erwartung siehst, bu werbest feine Buneigung, seine guten Dienste, und was nicht alles noch erwibern. Es foll mich Wunder nehmen, ob nicht bie alte Dame in irgenbeine Schlinge wegen Rinberdiebstahl ober Seelenverfäuferei gerathen ift und meiner Sulfe bedarf und fie wunscht. Dreiviertel Meilen bratenber Sonnenhite zwischen mir und meinem Sause; ich muß einen Wagen ober eine Sanfte ober etwas bergleichen auf bem nächsten Stanbe nebit einem Führer miethen, welcher Zwiebeln gegessen bat

.... und ber nächste Stand ift wol eine halbe Meile weit entfernt. O himmlischer Aether! wie Brometheus ihn genießt, und ihr, schnellsegelnde Meerlüftchen — ich wollte, es wäre etwas dem Aehnliches hier! — wann wird Alles vorüber sein? Dreiunddreißig Jahre habe ich schon bieses Babel von Schurken und Narren erbulbet, und bei meiner unerträglich guten Befundheit, bie mir felbst nicht zur Gicht ober einem verborbenen Magen verhelfen wird, ists wahrscheinlich, daß ich noch breiundbreißig Jahre mehr bavon sehen werbe! 3ch weiß nichts, ich fürchte nichts und begehre nichts; und ich kann mir in biefem Augenblick nicht bie Mühe nehmen, ein Loch in mich felbst zu machen und meinen fehr geringen Borrath an Wit und Scharffinn berauszulaffen, um Irgenbetwas zu feben, bas bes Sebens sich verlohnt, und seine Kraft zu erproben an Etwas, was beffen werth ift, wenn bas Jenseits nicht etwa sich ebenso bumm zeigt; wie bas hier. . . . Wann wird Alles vorüber sein? und ich in Abraham's Schoof ruhen, ober in irgenbeinem andern, vorausgefett, bag es nicht ber Schoof eines Weibes fei?"

## Fünftes Capitel.

## Ein Tag in Alexandria.

Philammon war inzwischen mit seinen Wirthen, ben Gothen, den Fluß hinabgeschwommen. Eine weltalte, nun zerstörte Stadt nach der andern, und unzählige Kanalmändungen, die mit den Feldern, deren Fruchtbarkeit sie sicherten, unter dem Druck der schlechten römischen Regierung und dem System ihrer Ausssaugung in Ruinen zerstelen, zeigten sich ihren Blicken. Sines Abends endlich liefen sie in den Kanal von Alexandria ein, die ganze Nacht hindurch über die sternbesäten Schatten des Sees Mareotis gleitend, und als der Worgen tagte, befanden sie sich inmitten der zahlsosen Masten und der geräuschvollen Kais des größten Seehasens der Welt. Die bunte Menge der Fremden, der Lärm der verschiedenen Dialecte von Taurien bis nach Kadix, die hohen Pfeiler von Waas

ren, die ungeheuern Saufen von Weizen, welche ohne Schirmbach ber regenlofen Luft ausgeset maren, und bas Einladen der nach Rom bestimmten Kornschiffe, beren schlanke Seiten fich Stockwerk über Stockwerk gleich schwimmenden Balaften erhoben -, biefe Anficht, wie noch tausend andere erregten ben Gebanken in bem jungen Monche, bag bie Welt beim erften Anblick fein fo gang zu verachtenbes Ding fei. Bor großen Haufen eben frisch von den Marktbooten kommender Früchte sonnten fich schwarze Gruppen von Negersklaven, welche lachend und plaubernd, angftlich und fofett nach Räufern ausschauten; fie hielten offenbar ben Wechsel von schwerer Arbeit in ber Bufte jum Müßiggang und bem Glanze in einer großen Stadt für gang angenehm. Philammon wandte feine Augen ab, um nicht Eitelfeit zu feben, - aber nur, um größere überall zu finden, wohin er blickte. Er fühlte fich erbrudt burch bie Menge neuer Gegenstände, betäubt von dem garm ringeum, und taum batte er Befinnung genug, bie erfte Belegenheit zu ergreifen, um feinen gefährlichen Begleitern zu entschlüpfen.

"Halt!" brüllte Smib, ber Waffenschmieb, als Philammon die Landungstreppe emporzusteigen begann. "Ihr werbet doch nicht fortlaufen wollen, ohne uns Lebewohl zu sagen?" "Bleib da, Junge!" sagte ber alte Wulf. "Ich habe dir das Leben gerettet, und du bist mein Mann." Philammon wandte sich zögernd ihnen zu.

"3ch bin ein Monch und Gottesmann."

"Das könnt Ihr überall sein. Ich will einen Krieger aus Euch machen."

"Meine Waffen sind nicht Eure Waffen; mir ziemt Gebet und Fasten", erwiederte der arme Phislammon, der bereits fühlte, daß er dieser letztern Waffen in Alexandria tausend mal mehr bedürfe, als dies jemals in der Wüste der Fall gewesen. . . . . "Laßt mich gehen! Ich bin für Euer Leben nicht geschaffen! Ich danke Euch und segne Euch! Ich will sür Euch beten, Herr! Aber laßt mich gehen!"

"Verflucht sei der feige Hund!" brüllten ein halb Dutzend Stimmen. "Warum ließet Ihr uns hinsichtlich seiner nicht unsern Willen, Prinz Wulf? Ihr hättet diese Art von Dankbarkeit bei einem Mönch voraussehen können!"

"Er ist mir meinen Antheil an bem Spaß schulbig geblieben", rief Smid, "und ba ift er!"

Ein Beil, mit zielgeübter Hand geschleubert, flog nach Philammon's Kopf, und er hatte kaum Zeit, ihm auszuweichen, sodaß die Waffe gegen die Granitmauer hinter ihm schlug. "Gut ausgewichen!" sagte Bulf kalt, indeß bie Matrosen und Marktweiber oben «Mord» schrien, und die Zollbeamten, Ausseher und Bächter des Hafens herzuliesen, aber ruhig wieder zurücktraten, als die Donnerstimme des Amal am Steuerruber erschalte:

"Hat nichts zu fagen, meine guten Leute! Wir find nur Gothen, und noch dazu im Begriff, ben Statthalter zu befuchen."

"Nur Gothen! meine eselreitenben Freunde!" wiesberholte Smid, und obgleich die Beamten bei biesem ominösen Namen gleichgültig auszusehen sich bestrebten, fanden sie boch sogleich, daß ihre Gegenwart hier unmütz, aber in entgegengesetzter Nichtung burchaus nothwendig sei.

"Laßt ihn gehen", fagte Wulf, indem er die Treppen hinan stieg. "Laßt den Anaben gehen! Ich habe mein Herz noch an keinen Menschen gehängt", murmelte er für sich; "aber wie sehr hat dieser Anabe mich gekäuscht — ich kann nichts mehr von ihm erwarten. — Kommt, ihr Männer! Geht ans Land und betrinkt euch."

Philammon, bem nun erlaubt war, zu gehen, sehnte sich, zu bleiben — jedenfalls mußte er zurückkehren, um seinen Wirthen zu danken. Als er sich umwandte, sah er Pelagia mit ihrem Geliebten, im Begriff, einen Palankin zu bestelgen. Mit niebersgeschlagenen Augen näherte er sich dem schönen Basiskil und stammelte einige Worte des Dankes; sie aber wandte sich mit freundlichem Lächeln zu ihm.

"Erzählt uns mehr von Euch, ebe wir scheiben. Ihr sprecht ein so wunderschönes Griechisch, rein athenisch. Ach, es ist entzückend, seine eigene Sprache wieder zu hören. Wart Ihr jemals in Athen?"

"Als kleines Kind; ich entsinne mich — das heißt, ich glaube —"

"Bas?" frug Pelagia eifrig.

"Ein großes Haus in Athen, eine Schlacht und bann langer Aufenthalt in einem Schiff, welches mich nach Aegypten brachte."

"Gute Götter!" rief Pelagia und schwieg bann einen Augenblick. "Ihr Mädchen, welche von Euch sagte, bag er mir ähnlich fabe?"

"Sicher thaten wir nichts Böses, als wir es im Scherz sagten", erwiberte eine ber Begleiterinnen.

"Mir ähnlich! — Ihr müßt kommen, ums zu besuchen, ich habe Euch etwas zu sagen . . . . Ihr müßt!"

Philammon misverstand die Innigkeit ihres Tons, und wenn schon er nicht zurückschauberte, entschlüpfte

ihm boch unwillfürlich ein Zeichen bes Biberwillens. Belagia lachte kaut.

"Set nicht so eitel, Berbacht zu schöpfen, thörichter Anabe, aber komm! Glaubst bu etwa, baß ich immer nur Unstinn schwatze? Besuche mich! Es mag gut für bich sein. Ich wohne in — " und sie nannte eine ber vornehmsten Straßen, welche Philammon, ber innerlich sich gelobte, niemals von ber Einladung Gebrauch zu machen, nicht umbin konnte, im Gebächtniß zu behalten.

"Laß den wilden Mann und komm!" brummte der Amal im Palankin. "Du willst doch nicht etwa Nonne werden, wie ich hoffe?"

"Nicht, solange ber erste Mann, bem ich in dieser Welt begegnete, in ihr lebt", erwiederte Pelagia, als sie ebenfalls den Palankin bestieg und Sorge trug, die lieblichste Ferse, den reizendsten Knöckel zu zeigen, um wie der Parther einen Pseil ohne eigentliches Ziel, ehe sie sich entsernte, abzusenden. Der Pseil aber erreichte Philammon nicht, der bereits von den lachenden Begleiterinnen mitten durch eine Menge von Körben, Kleiderkissen und Bogelkäsigen hindurch gezerrt worden, und glücklich genug ihnen endlich entschlüpfend nach dem Hause des Patriarchen fragte.

"Das Sans bes Patriarchen?" erwiberte ber

Mann, ben er zuerst angerebet, ein kleiner, magerer, schwarzbraumer Gesell, mit lustigen schwarzen Augen, ber, einen Korb mit Früchten vor sich, auf einem Holzscheit sitzend und nachbenklich an seinem Paphrusstod nagend, die Fremben mit einem Blick albernen Scharfsinns musterte. "Ich weiß es, da ist kein Zweisel, ich weiß es; ganz Alexandria weiß es und hat Ursache ihn zu kennen. Seid Ihr ein Mönch?"
"Ja."

"Dann mögt Ihr bie Mönche fragen, Ihr werbet nicht weit zu gehen haben, ehe Ihr einen finbet."

"Aber ich kenne nicht einmal die Richtung, in welcher ich gehen muß, um dahin zu gelangen. Was habt Ihr gegen die Wönche, mein guter Mann?"

"Seht, mein Jüngling! Ihr scheint mir viel zu umschuldig für einen Mönch. Schmeichelt Euch nicht, daß das so bleiben werde. Wenn Ihr einen Wonat lang das Schaffell zu tragen und die Kirchen hier zu besuchen vermöget, ohne lügen, verläumben, klatschen und schreien zu lernen, und ohne auch eine Rolle in irgendeinem Aufstands – und Mordbrama zu spielen, so seid Ihr ein tüchtigerer Mann, als wosür ich Euch halte. Ich bin ein Grieche, Herr, und ein Philosoph; obgleich der Wirbelwind der Dinge meinen ätherischen Funken mit dem Gewand eines Pförtners

verhüllt haben mag, und in ber That hat. Deshalb, Jüngling", fuhr ber kleine Mann fort, indem er wie ein gereizter Affe emporsprang und eine oratorische Pfote ausstredte, "beshalb bin ich von breifachem haß gegen bas Monchevolt erfüllt. Zuerft als Mann und Chemann; benn mas bas Lächeln ber Schönheit betrifft, und andere Dinge — was mein ift, bas ist mein; wenn aber bie Monche ihren Willen hatten, würden sie weber Frauen noch Männer mehr in ber Welt laffen, fie wurben bas menfchliche Geschlecht aussterben laffen burch bewußten Selbstmorb! Ferner als Pförtner; benn wenn alle Männer Mönche maren. wurde Reiner mehr mußig sein, und bas Umt eines Pförtners fiele gang hinweg. Drittens, Berr, als Philosoph; benn wie die falsche Munge bem Reblichen ein Greuel ift, so ift bas unvernünftige thierische Ginfiedlerleben bes Monchs ber logischen, methobischen Selbstzurudhaltung eines Mannes, ber wie Guer bemüthigfter aller Philosophen auf ein Leben, bas auf gefunder Bernunft beruht, Anspruch macht, zuwider."

"Und wer", fragte Philammon, der sich eines Lächelns nicht enthalten kommte, "war Guer Lehrer in der Philosophie?"

"Der Springquell Kassischer Beisheit, Sppatia selbst. Wie jener alte Beise — ber Name ist un-

wichtig für einen Monch — mahrend ber Nacht Baffer pumpte, um bei Tage studiren ju konnen, so trinke ich, ber Bächter von Mänteln und Sonnenschirmen an ben geheiligten Pforten ihres Lehrfaals, himmli= fches Wiffen; benn, mein Jungling, ich fühlte in mir eine über bie gewöhnliche Heerbe erhabene Seele. Sie entbedte mir die rühmliche Thatfache, daß ich ein Funken ber Göttlichkeit selbst bin. 3ch bin ein gefallener Stern, Berr!" fuhr er, nachbenklich feinen leeren Magen ftreichelnb, fort ; "ein gefallener Stern! - gefallen, wenn die Burbe ber Philosophie ein Bleichniß gestattet, unter bie Schweine ber gemeinen Belt, ja in ber That, in ben Schweinetrog felbst. Run, bei allebem will ich Euch ben Weg zum Erzbifchof zeigen. Es ift ein philosophisches Bergnügen, bie eigenen Schäte ber bescheibenen Jugend ju öffnen. Bielleicht werbet Ihr mir behülflich fein, biefen Korb mit Früchten zu tragen?"

Und ber kleine Mann that einen Sprung, und ben Korb auf Philammon's Haupt setzend, trabte er einer nahen Straße zu.

Philammon folgte, halb verächtlich, halb neugies rig, was für eine Art von Philosophie das sein muffe, die den Sigendünkel eines so erbärmlichen Geschöpfs, wie sein kleiner affenartiger, zerlumpter Führer, in folcher Beise nabre, aber bas neue Schreien und Betofe in ber Strafe, ber immermahrenbe Strom geschäftiger Gesichter, bie lange Reihe von Wagen, Balankins, belabener Efel, Rameele und Elephanten, welche an ihm vorüberzog, und ihn bald hier-, bald borthin brangte, als sie burch bas große Mondthor in die jenseitige Strafe binfiberschritten, ließ ihm teine Zeit zum Nachbenten, erfüllte ihn aber aufs neue mit Staunen und Reugier, mit unbestimmter, hülfloser Furcht vor dieser großen lebensvollen Wildniß, die ihm weit schrecklicher erschien als die tobte Sandwüfte, welche er hinter sich gelassen. Er sehnte fich bereits nach ber Rube und Stille ber Laura, nach Besichtern, welche ihn fannten und anlächelten, jurud; boch es war nun zu fpat zur Rückfehr! Sein Führer blieb wol langer als eine Meile lang auf ber großen breiten Strafe, welche ben Mittelpunkt ber Stadt burchschnitt und gur Rechten in eine ebenso prächtige Strafe munbete, an beren beiben Enben in meilenweiter Entfernung bufter und feltsam über ben Sauptern bes lebenbigen Stroms Borübergebenber bie gelben Sandhügel ber Bufte fich erhoben; während Philammon gegenüber burch ein Netwerk zahlloser Maften ber blaue Safen fich zeigte.

Enblich erreichten fie ben Rai am Enbe ber Strafe,

und in weitem Halbkreis stellte sich Philammon's erstaunten Blicken ein Halbzirkel blauen Meers, von Palästen und Thürmen umgeben, dar. Unwillkürlich blieb er stehen; sein kleiner Führer ebenso, der neuzierig den jungen Mönch anstarrte, um den Eindruck zu beobachten, den dies großartige Panorama auf benselben machen mußte.

"hier! — Betrachtet unfere Werke! Seht uns Griechen, uns gesegnete Beiben! Seht und fühlt, mas Ihr feib, ein fehr unbebeutenber, von fich felbft eingenommener, unwissenber junger Mann, ber fich einbilbet, daß feine neue Religion ihm ein Recht gebe, alles Andere zu verachten. Waren es Chriften, welche all Diefes bervorgebracht? Erbauten Chriften jenen Pharos bort am linken Horn, jenes Wunder ber Welt? haben Chriften biefen meilenlangen Steinbamm aufgerichtet, ber bem Lande fich zuwenbet mit feinen beiben, die zwei Thore verbindenden Zugbruden? Haben Christen biese Esplanabe erbaut, ober bas Sonnenthor über unsern Säuptern? Ober bies Cafareum zur Rechten hier? Betrachtet die beiden Obelisten vor ihm!" und er beutete auf jene weltberühmten beiben bin, beren Giner noch immer seinen alten Blat als Cleopatra's Nabel einnimmt. "Schaut hinauf, schaut hinauf, fage ich, und fühlt Euch flein, febr, febr flein, in ber That! Saben Chriften fie aufgerichtet, ober bom Funbament bis jur Spige fie mit ber Beisheit ber Alten beschrieben? Saben Chriften bas Mufeum baneben erbaut, ober feine Statuen und Fresten entworfen und gebilbet? — Ach, bas Summen ber attischen Biene bort hat aufgehört! Saben fie ben Palaft jenseits aus ben Bellen herausgebaut, ober jene Bagars bort? Ober haben fie ben Tempel bes Reptun bort mit athmenbem Erz und erröthenbem Marmor gefüllt? Saben fie bas Timonium auf ber Spite erbaut, wo Antonius, befiegt in Actium, feine Scham in Cleopatra's Armen vergaß? Haben fie bie Steine zu jenen Schiffswerften von ber Infel Antirhobus geholt, ober biefe Gemäffer mit ben Segeln aller Nationen unter bem Himmel bebeckt? Sprich, bu Sobn von Flebermäusen und Maulwürfen, bu feche Fuß hober Erbenkloß - bu Mumie aus Felfenboblen! Ronnen Donche folche Werke verrichten?"

"Andere haben gearbeitet und wir haben ihre Arbeiten fortgesetzt", erwiderte Philammon, indem er versuchte, so underührt als möglich zu erscheinen.

Er war in ber That zu sehr überrascht, um ärgerlich über Irgenbetwas zu sein, die überwältigende Beite, Bielfältigkeit und Größe der ganzen Scene, diese Reihe prachtvoller Gebäude, wie sie Mutter Erbe

vielleicht niemals, weber vorher noch nachber auf ihrem Schoof trug, ber außerorbentliche Wechsel in ber Form, ber reine borische und ionische Stil ber frühern Ptolomäer, ber barbarische und verwirrte Glanz ber spätern Römer, und bier und ba eine Nachahmung bes großen elephantinischen Stils bes alten Aeghpten, seine bunten Farben, burch ihre Tiefe ben Einbruck ber plumpen, einfachen Umriffe bampfenb; bie unenbliche Rube biefes großen Gürtels von Stein, welche so auffallend contraftirten mit bem raftlosen Getofe bes Safens, ben geschäftigen Segeln, bie im Meer fich brangten und gleich weißen Tauben im grenzenlosen Raume babinflogen; — alles bas verwirrte, überwältigte und erfüllte ihn mit einem unbestimmten Gefühl ber Trauer. . . . Dies war bie Welt .... War fie nicht schon? .... Mußten nicht bie Menschen, bie bies Alles hervorgebracht — wenn nicht groß sein, boch .... er wußte nicht was? Sicher waren ihre Seelen groß und ebel! Sicher war etwas Göttliches in ber Fähigkeit, folche Dinge zu vollbringen! Nicht allein für fich felbst, aber für ein Bolf für noch ungeborene Rationen. . . . . Und ba war die See, und jenseits ihrer ungablige Menschen. . . . . Seine Einbildungstraft schwindelte, wenn er an fie bachte .... waren sie Alle verbammt, verloren? .... Liebte Gott nicht auch fie?

Enblich sich erholend, gebachte er seiner Sendung, und fragte nochmals nach dem Wege zu bes Erzbischofs Wohnung.

"Dies ift ber Weg, bu jugenblicher Anirps!" erwiderte der kleine Mann, indem er Philammon am Fuße der Obelisken rund um die große Fronte des Cafareums her führte.

Der Blid bes jungen Mönchs fiel zufällig auf neues Mauerwert über ber Pforte, bas mit chriftlichen Symbolen geschmudt war.

"Wie? Ift dies eine Kirche?"

"Es ift das Casarenm. Für eine kurze Zeit dient es als Kirche. Die unsterblichen Götter haben sür die gegenwärtige Zeit sich herabgelassen, ihrer Rechte sich zu entäußern, dessenungeachtet bleibt es das Casareum. Hier", sagte er, auf eine Pforte zur Seite des Musenms deutend, "ist die letzte Wohnung der Musen — der Lehrsaal der Hypatia, die Schule meiner Unwürdigkeit . . . . Und hier", vor der Thür eines prächtigen Hauses gegenüber stehend bleibend, "ist die Residenz des gesenzen Lieblings der Athene — Neith, wie die äghptischen Barbaren die Göttin benennen — wir Männer von Macedonien behalten die seit undenksichen Zeiten verehrte griechische Rosmenclatur bei . . . . Ihr könnt nun Euern Korh

9

herabnehmen!" Er klopfte an die Thur, lieferte bas Obst einem schwarzen Pförtner ab, verbeugte sich hoflich gegen Philammon und schien auf dem Bunkte, fortzugehen.

"Bo aber ist bas Haus bes Erzbischofs?"

"Dicht am Serapium. Ihr kömt nicht irre gehen: Bierhundert Marmorsäulen, burch christliche Berfolger zerstört, stehen auf einer Erhöhung ...."

"Aber wie weit von hier?"

"Ungefähr brei Meilen; nach bem Monbthor."

"Was? Ist bas nicht baffelbe Thor, burch welches, wir auf ber anbern Seite die Stadt betraten?"

"Ganz dasselbe; Ihr werbet ben Weg zurücksinden, ba Ihr ihn bereits ein mal gemacht."

Philammon bekämpfte eine entschieben fleischliche Reigung, ben kleinen Kerl an ber Kehle zu fassen und seinen Kopf gegen bie Mauer zu schmettern, doch konnte er sich nicht enthalten zu sagen:

"Ihr wollt also bamit ausbrücken, Ihr helbnischer Bissewicht, daß Ihr mich sechs ober sieben Meilen weit in der Irre herumgeführt?"

"Gute Worte, junger Mann. Thut Ihr mir etwas zu Leibe, so schreie ich um Hilse; wir sind ganz dicht beim Iubenviertel, und da sind einige Tausende, die, bei der Aussicht, einen Mönch todt zu schlagen, gleich Wespen heransschwärmen werben. Aber was ich gethan, geschah aus guter Absicht. Erstlich in politischer Beziehung ober in praktischer Beisheit — bamit Ihr und nicht ich den Korb trilget. Ferner, philosophischerweise, ober nach den Bedingungen der gesunden Bernunft — damit Ihr begreisen möchtet, indem Ihr die Herrlichkeit dieser großen Civilisation bewundert, welche Eure Brüder zu zerstören wünschen, daß Ihr ein Esel seid, und eine Schildkröte und ein Unding; und Euch selbst als ein Nichts erkennend, darnach streben möchtet, etwas zu werden."

Hiermit wollte er fortgeben, Philammon aber faßte ihn am Aragen seiner zerlumpten Tunika und hielt ihn so fest, daß, obgleich der kleine Mann wie ein Aal sich wand, er doch nicht zu entschlipfen vermochte.

"Ihr sollt friedlich, wenn Ihr wollt, und wo nicht, burch Gewalt bazu gezwungen, mit mir zurücklehren und mir jeden Schritt bes Weges zeigen. Es ist nur eine gerechte Strafe."

Der Philosoph bestegt bie Verhältnisse, indem er sich ihnen unterwirft. "Ich gehe friedlich. Die niedrisgen Beblirsnisse ber Schweinetrogseite bes Lebens rusen mich in der That nach bem Mondthor wegen anderer frühzeitiger Früchte zurück."

Go gingen fie benn zusammen.

Warum nun jest gerabe Philammon's Gebanken mit ber neuen Menschenart, die ihm, wenngleich nur bem Namen nach, bekannt geworden, sich beschäftigten, mögen Psychologen erklären; aber sicher ist, daß, nachdem er wohl eine halbe Meile weit schweigend neben dem Pförtner einhergegangen, er, aus seinem tiesen Simen plöglich erwachend, diesen fragte:

"Und wer ist diese Hypatia, von der Ihr so viel redet?"

"Wer Hypatia ist? O über solche Unwissenheit! Sie ist die Lönigin von Alexandria! An Geist Athene; an Majestät Hera; an Schönheit Aphrodite!"

"Und wer find diese?" fragte Philammon.

Der Pförtner blieb stehen, betrachtete ihn langsam von Kopf bis zu Fuß mit bem Ausbruck grenzenlosen Mitleibs und tiefster Berachtung, und war im Begriff in ber ganzen Fülle bieser Berachtung bavon zu gehen, als Philammon's starker Arm ihn plötslich zurückhielt.

"M! — Ich entstime mich . . . . Wer Athene ft? Die Göttin, Verleiherin der Weisheit. Hera, die Gattin des Zeus und Königin der Himmlischen. Aphrodite, die Mutter der Liebe . . . . Ich erwarte nicht, daß Ihr es versteht."

Philammon begriff inbessen soviel, daß Hypatia

eine sehr ausgezeichnete und wunderbare Berson in ben Angen seines kleinen Führers sei, und that daher die einzige Frage, deren Beantwortung ihm gegenwärtig zu einem Urtheil über das Wunder von Alexandria zu verhelsen vermochte.

"Ift fie eine Freundin bes Patriarchen?"

Der Pförtner riß die Augen weit auf, steckte den Mittelfinger der einen Hand in sorgfältiger und eisgenthümlicher Weise zwischen den Zeiges und dritten Finger der andern, und sie scherzend gegen Philammon ausstreckend, gab er gewisse Signale, deren Einsbruck auf ihn ein verlorener war, weshalb der kleine Mann stehen blieb, Philammon's stattliche Gestalt noch ein mal betrachtete und endlich erwiderte: —

"Eine Freundin des Menschengeschlechts im Allsgemeinen, mein junger Freund. Der Philosoph muß sich über das Individuelle zur Betrachtung des Allsgemeinen erheben . . . . Ah! Hier ist etwas Sehensswerthes, und die Thore sind offen."

Und er blieb vor bem Portal eines großen Gebäubes stehen.

"Ift bies bas Haus bes Patriarchen?"

"Der Geschmack bes Patriarchen ist mehr plebejisch. Er lebt, wie die Leute sagen, in zwei schmuzigen, kleinen Zimmern — weil er weiß was für ihn paßt. Das Haus bes Patriarchen? Seine Gegenfüßler, mein junger Freund — bas beißt, wenn folche Wefen eine tosmische Eriftenz haben, welchen Bunkt Hypatia bezweifelt. Dies ift ber Tempel ber Runft und Schönheit; ber belphische Dreifuß poetischer Begeifterung; ber Troft ber erbenmuben Sklaven; mit Einem Wort: bas Theater, welches Euer Batriarch, wenn er könnte, morgen in ein - aber ber Bbilosoph barf nicht schmäben. Ach! Ich sebe bie Trabanten bes Statthalters vor bem Thore. Er ift im Begriff, bie Berfassung zu machen, wie wir hier sagen; bie Dispositionen; turz, ben Marktpreis für ben Tag in Uebereinstimmung mit bem Gaumen bes Bublikums festauftellen. Ein brolliger Mimiker tangt bier an biesem Tage in jeder Woche; Einige bewundern ihn, namentlich aber bie Juben. Dem mehr claffischen Geschmad erscheinen viele seiner Bewegungen - sein Burückweichen namentlich entbehrt bes mahren, antifen Ernftes - vielleicht alle, unanständig. Inzwischen muß ber mübe Bilger unterhalten werben. Lagt uns eintreten und zuhören."

Aber ehe noch Philammon bies zu verneinen vermochte, erhob sich ein fürchterlicher Aufruhr im Innern; eine Bewegung entstand beim Bolke braußen, und den Trabanten des Bräfekten im Innern. "Es ift falsch!" schrien eine Menge Stimmen. "Eine jüdische Berläumdung! Der Mann ist unschuldig!"

"Es ist so wenig Empörung in ihm als in mir!" brüllte ein fetter Fleischer, ber ebenso bereit schien, einen Menschen wie einen Ochsen zu erschlagen. "Er war immer ber Erste und Letzte, bem heiligen Patri= archen in ber Prebigt Beisall zu klatschen."

"Die liebe, zarte Seele!" winselte ein Weib; "heute Morgen noch sagte ich zu ihm: warum schlagt Ihr meine Jungen nicht, Herr Hierax? Wie könnt Ihr erwarten, daß sie lernen, wenn sie nicht gesichlagen werden? Aber er sagte, daß er den Anblick einer Ruthe nicht ertragen könne, er fühle dabei ein Prickeln auf dem Rücken."

"Das war offenbar eine Prophezeiung!"

"Und beweist, daß er unschuldig ist; benn wie vermöchte er zu prophezeien, wenn er nicht Einer von ben heiligen Leuten wäre?"

"Monche, zu Hülfe! Hierax, ein Chrift, ift gefangen genommen und wird im Theater gefoltert!" bonnerte ein wilber Einsiedler, bessen Haar und Bart über Brust und Schultern herabwallten.

"Nitria! Nitria! Für Gott und die Mutter Gottes, ihr Mönche von Nitria! Rieber mit den jüdischen Berläumbern! Rieber mit ben heibnischen Therannen!" Und bas Bost, wie burch Zauber burch Humberte von außen verstärkt, stürzte ben langen gewölbten Gang hinab, Philammon und ben Pförtner mit sich reißend.

"Meine Freunde", sagte ber kleine Mann mit bem Bersuch, philosophisch ruhig zu erscheinen, obgleich er nicht auf seinen Beinen zu stehen vermochte, und zwischen Himmel und Erbe an den Ellbogen zweier Zuschauer ping, "was bedeutet dieser Tumult?"

"Die Juben haben ein Geschrei erhoben, daß hierax einen Aufstand zu erregen beabsichtige. Berfucht seien sie und ihr Sabbath. Jeben Sonnabend sind sie im Aufruhr wegen bieses ihres Tänzers, statt wie ehrliche Christen zu arbeiten!"

"Und ftatt Sonntags Aufruhr zu machen. Hm! Bartheistreitigkeiten, welche ber Philosoph . . . . "

Der Rest seiner Sentenz verschwand mit bem Sprecher, als er bei einer plötzlichen Bewegung ber Menge zur Erbe siel, und burch unzählige Beine gleichssam begraben wurde.

Philammon, wüthend bei ber Nachricht einer Berfolgung und durch all bas Schreien um ihn her zur Raserei gebracht, stürzte kühn durch die Menge hindurch, bis er die ersten Reihen erreichte, wo große Thore von Eisengittern jedes weitere Bordringen hemmten, aber einen vollen Bild auf das im Insnern stattsindende Trauerspiel gestatteten, wo der arme Unschuldige, an einem Querholz hängend, det jedem Schlag der Riemenpeitsche sich wand nud laut aufschrie.

Umsonst klopste und schlug Philammon mit ben Mönchen um ihn her an die Thore; es antwortete ihnen nur das Gelächter der Trabanten duhinter, nub zahlreiche Flüche auf das aufrühverische Bolt Alexandrias, mit seinem Patriarchen, seiner Gelstlichkeit, seinen Heiligen und Kirchen, und Bersprechungen, daß an Ieden draußen noch die Reihe kommen solle, während das jammervolle Geschrei schwächer und immer schwächer wurde, und endlich nach einem condussischen Schauber Bewegung und Leiden in dem armen gequälten Körper für immer aushörten.

"Sie haben ihn gemorbet! Sie haben ihn zum Märthrer gemacht! Zurück zum Erzbischof! Zum Hause bes Batriarchen! Er wird ums rächen!" Und als die fürchterliche Kunde und der Aufruf, der ihr folgte, die außenstehende Bolksmenge erreichte, wälzte diese sich wie Ein Mann von Straße zu Straße nach Chrill's Wohnung, während Philammon, außer sich vor Schrecken, Wuth und Mitleid, ihr folgte.

Eine lange tumultnarische Stunde wurde in der Straße zugebracht, ebe er Einlaß zu erhalten versmochte, und er wurde dann von der Menge, in welche er sest eingeklemmt war, durch einen niedrigen, dunsteln Durchgang mit fortgerissen, die er athemlos sich in einem Biereck unansehnlicher Gedäude befand, über welchem die vierhundert stattlichen Säulen des zersstörten Serapiums sich erhoben. Schon wuchs Gras auf den zertrümmerten Kapitälern und Architraven. Die Zerstörer ließen sich damals nicht träumen, daß der Tag kommen werde, wo nur eine dieser vierhundert sibrig bleiben würde, um zu zeigen, was die Wenschen der Vorzeit thaten und bachten.

Philammon entschläpfte endlich ber Volksmenge, und den Brief, den er im Busen getragen, den Händen eines Priesters übergebend, der sich unter der Menge besand, wurde er von diesem in einen Gang über eine Treppenflucht und endlich in ein großes, niedriges und gewöhnliches Zimmer geführt, wo er, dank der weltweiten Freimaurerei, welche das Christenthum zum ersten mal auf Erden eingeführt, kaum fünf Minuten zu warten hatte, die er bei dem so mächtigen Manne im Süden des Mittelländischen Weeres Audienz erhielt.

Ein Vorhang hing vor ber Thire bes innern

Zimmers, und Philammon konnte beutlich bie Schritte von Jemand hören, ber schnell und zornig auf und abging.

"Sie werden mich bazu treiben!" rief endlich eine tiefe, wohlklingende Stimme aus. "Sie werden mich bazu treiben . . . . ihr Blut komme über ihre eigenen Hänpter! Es genügt ihnen nicht, Gott und feine Kirche zu lästern, das Monopol all der scheltenden, wahrsagenden Bucherer, Zauberer und Falschmünzer zu haben, sie mussen auch noch meine Geistlichen den Händen des Thrannen überliefern!"

"Es war so selbst zur Zeit ber Apostel", warf eine sanftere, aber weit weniger gefällige Stimme ein.

"So soll es nun nicht länger mehr sein! Gott hat mir die Macht gegeben, ihnen Einhalt zu thun; und Gott thue mir ebenso und ärger, wenn ich diese Macht nicht ausübe. Morgen werde ich diesen Ausgiasstall von Tücke auskehren und keinen Juden zum Lästern und Schimpfen mehr übrig lassen."

"Ich fürchte, ein solches Gericht, obschon gerecht, wird Seine Hoheit beleidigen."

"Seine Hoheit! Sagt lieber "Seine Niedrigkeit!" Warum halt es Orestes mit diesen Beschnittenen, wenn nicht, weil sie ihm und seinen Creaturen Gelb borgen? Er würde eine Höhle von Teufeln aufrecht halten, wenn sie ihm basselbe thun wollten! Und dann

fle gegen mich und die Meinigen aufzuhetzen, die Religion in Berachtung zu bringen, indem er das Bolf treibt, einander bei den Ohren zu fassen und mit Beleidigungen, wie die heutige, zu enden! Aufrührerisch? Haben sie nicht hinlänglich Ursache dazu? Je eher ich eine ihrer Bersuchungen entferne, je besser: möge der andere Bersucher sich hüten, sein Gericht ist zur Hand!"

"Der Prafett, Gure Heiligkeit?" fragte liftig bie anbere Stimme.

"Wer rebet vom Präfekten? Wer immer ein Thrann, ein Mörber, ein Unterbrücker bes Armen und ein Begünstiger ber Philosophie ist, welche ben Armen verachtet und zum Sklaven macht, sollte ber nicht sterben, und wenn er sieben mal ein Präfekt wäre?"

Jetzt gab Philammon, ber vielleicht bachte, er habe bereits zu viel gehört, seine Anwesenheit burch ein leises Geräusch kund, auf welches ber Secretär, benn bies schien er zu sein, hastig ben Borhang zurückscho, und etwas scharf nach seinem Begehren fragte. Die Namen Pambo und Arsenius schienen ihn jedoch sogleich zu befänstigen, und ber zitternde Jüngling wurde Dem vorgestellt, der in Wahrheit, obgleich nicht bem Namen nach, auf dem Throne der Pharaonen sas.

Nicht in ber That in ihrem äußern Bomp. Die

Einrichtung bes Zimmers stand kaum einen Grab höher als die der Handwerker; die Aleidung des großen Mannes war grob und einfach; wenn persönliche Eitelkeit irgendwo hervorblicke, so war es in dem buschigen Bart und in den wenigen Locken, welche die Tonsur verschont hatte. Aber die Höhe und Majesstät seiner Gestalt, die ernste, massive Schönheit seiner Züge, das blissende Auge, die aufgeworsene Lippe und die vorstehende Stirne — Alles bezeichnete ihn als Einen, der zum Beschlen geboren ist. Als der Jüngsling eintrat, drach Chrill kurz seinen Spaziergang ab, und ihn durch und durch sehend mit einem Blick, der wie Feuer auf seiner Wange brannte, und ihn wünsschen ließ, die freundliche Erde möge sich aufthun und ihn verbergen, nahm er die Briefe, las dieselben und begann:

"Philammon. Ein Grieche. Man schreibt mir, baß Ihr gelernt habt zu gehorchen. Wenn bem so ist, so habt Ihr auch gelernt zu herrschen. Euer Bater, ber Abt, hat Euch meiner Bormundschaft übergeben. Ihr habt nun mir zu geborchen."

"Und ich will es."

"Gut gesagt. So geht benn zu jenem Fenfter, und fpringt in ben Hof."

Philammon trat an bas Fenster und öffnete es. Der gepflafterte hof lag volle zwanzig Fuß tief

unten; aber er hatte zu gehorchen, nicht Messungen vorzunehmen. In einer Base auf dem Feusterbret stand eine Blume, er entsernte sie ruhig, und würde im nächsten Augenblick hinausgesprungen sein, auf Leben oder Tod, hätte Christ nicht mit einer Donnerstimme ihm "Halt!" zugerusen.

"Der Ingling wollte wirklich hindurch, mein Betrus! Ich fürchte nun nicht mehr, daß er die Gebeimnisse verrathen werde, welche er vielleicht mit angehört."

Petrus lächelte zustimmend, obgleich sein Gesicht ben Ausbruck trug, als sinde er's schabe, daß bem jungen Mann nicht erlaubt worden, sich seiner eigenen Macht als Angeber zu entziehen, indem er das Genick brach.

"Ihr wünscht die Welt zu sehen? Bielleicht habt Ihr etwas bavon heute erblickt."

"Ich fah ben Morb . . . . "

"Dann sahet Ihr, was zu sehen Ihr hierher kamet; was die Welt ift, und welche Gerechtigkeit, welches Erbarmen sie zu ertheilen vermag. Ihr würdet nicht ungern die Bergeltung Gottes für die Thrannei der Menschen sehen . . . würdet nicht ungern selbst ein Werkzeug Gottes hierin sein, wenn ich Euern Blick richtig beurtheile?"

"Ich möchte jenen Mann rachen."

"Ah so, mein armer, einfacher Schulmeister! Und sein Schickfal erscheint Euch als bas Schrecklichste bes Schrecklichen! Wartet ein wenig, bis Ihr mit Ezekiel in die innern Gemächer des Tenfelstempels geblickt, Ihr werdet dort ärgere Dinge sehen — Weiber, welche Thammuz beweinen, den Berfall eines Götzendienstes beklagen, an den sie selbst nicht glauben. Auch das, mein Petrus, steht auf der Liste der Arbeiten des Hercules."

In biefem Augenblick trat ein Diakon berein.

"Die Rabbiner ber verfluchten Nation find umten, auf Eurer Heiligkeit Befehl. Wir haben fie burch bas hinterthor hereingebracht, aus Furcht vor ...."

"Recht, recht! Wäre ihnen etwas zugestoßen, hätte es uns Verberben bringen können. Ich werbe Euch nicht vergessen. Bringt sie herauf. Rimm ben Jüngling mit dir, Petrus, und stelle ihn den Parabolani vor . . . . Welcher ist der Tanglichste für ihn, um unter ihm zu arbeiten?"

"Der Bruder Theopompus ist vorzugsweise mäßig und fanst."

Chrill schüttelte lachend ben Lopf . . . . ,, Geh ins nächste Zimmer, mein Sohn . . . Rein, Petrus, stelle ihn unter irgenbeinen zornigen Heiligen, einen wahren Boanerges, ber ibn niedersprechen, zu Tobe arbeiten und ihm Alles von der besten und schlechtesten Seite zeigen wich. Elektophon wird ber rechte Mann fein. Run zu meinen Bflichten: fünf Minuten für biese Inben. - Oreftes fand nicht für gut, sie einzuschüchtern, lagt uns nun feben, ob Chrill es vermag. Dann eine Stunde bie Hospitalrechnungen nachwieben; eine Stunde fur Die Schulen; eine halbe für bie anfbewahrten traurigen Angelegenheiten, und eine andere halbe für mich felbft, bann Gottesbienft. Sieh, baß ber Jüngling ba ist, und bringe Jeben nach ber Reihe, mein Petrus. Es geht so viel Zeit hin, bald biefen, balb jenen Mann zu jagen .... Und bas Leben ift zu kurz für alles Dieses. Wo find bie Juben?" Und Chrill vertiefte fich in bie lette Sälfte feines Tagewerts mit jener unermüdlichen Energie, jener Selbstaufopferung und Methobe, welche ihm allem Berbacht, bag er intriguire, heftig und ehrgeizig fei, jum Trot, die liebende Chrfurcht, ben unbedingten Gehorsam von mehren hunderttaufenden mensch= licher Wefen gewonnen hatten.

So ging benn Philammon mit ben Parabolani, einer Art organisirter Gilbe von Distriktvisitatoren, aus .... Und in ihrer Gesellschaft sah er die dunkte Seite ber Belt, von welcher bas Hafenpanorama die

glangende gewesen mar. In fomuzigem Elend, in Roth, in Berworfenheit, Unwiffenheit, Wilbheit und Unzufriedenheit, vernachläffigt, an Körper, haus und Seele burch die Civilbehörben, ihr Dafein nur burch zügellose, blutige Aufstände kundgebend, verhungerten und verfaulten bier, bicht am großen Welthafen far bie Ausfuhr ber Nahrungsmittel, Saufen auf Sanken, bie Maffen ber alten griechischen Bevöllerung. ihrer Mitte, wild vielleicht und fanatisch, aber boch unter ihnen und für fie wirften biese Besucher. Tag und Nacht. So ging benn Bhilammon mit ihnen, trug Nahrungsmittel und Kleiber benen zu, bie es bedurften, führte bie Rranten ins Spital und bie Tobten jum Grabe, reinigte mit ihnen bie ber Anstedung verfallenen Baufer - benn bas Fieber ließ in biefen Quartieren nicht nach - und tröstete bie Sterbenden burch die frohe Runde ber Berzeihung von Oben. Gin größerer Theil ber Sendboten mußte abends zuruckehren, um bem Gottesbienft beizuwohnen, Philammon aber wurde burch feinen Superior gurudgehalten, um an einem Sterbebett zu machen, und es war spät in ber Racht, ehe er beim tam und Betrus, bem Borlefer, als Giner gemelbet wurde, ber feine Pflichten wie ein Mann Gottes erfüllt habe, was in der That der Fall gewesen, indem er ohne

10

ven geringsten Gedanken an Selbstaufopferung treulich Alles that, weil er als Mönch bazu verpflichtet. Er warf sich auf sein Rollbett in einer ber vielen Zellen, welche auf einen langen Gang mündeten, und in kaum einer Minute lag er in tiefem Schlaf.

Er wälzte sich eben in einem schrecklichen Traumsgemisch von mit Mönchen tanzenden Gothen, Belasgia als Engel mit Flügeln von Pfauensebern; Heppatia mit Hörnern und Pferdefuß, drei Nilpferde auf ein mal rund um das Theater reitend; Eprill an einem offenen Fenster stehend, fürchterlich sluchend und ihn mit Blumentöpsen wersend; und ähnliche Nachslese im Traum von den verschiedenen Eindrücken des Tages haltend, als er plöglich durch viele eilige Fußstritte und lautes Geschrei in der Straße unten erweckt wurde und, nach und nach zum Bewußtsein kommend, deutlich den Ruf vernahm: "Die Alexanderfirche steht in Flammen! Hülfe, gute Christen! Feuer! Hülfe!"

Er fette fich nun in feinem Bette auf, er fuchte fich zu besinnen, wo er war, und als ihm dies endlich gelungen, warf er fein Schaffell über und eilte hinaus, um von den Diakonen und Monchen, welche ben langen Gang entlang eilten, Kunde zu erhalten!

"Ja, bie Alexanderkirche brennt!" Und sie fturzten

bie Treppen hinab und burch ben Hof auf die Straße, wo die hohe Gestalt des Petrus ihnen als Standarte und Versammlungspunkt diente.

Philammon, geblenbet burch ben plötlichen Uebers gang von Dunkelheit zur Helle bes Monds und Sternenlichts, welches die Straße, die Mauern und die glänzenden Dächer überflutete, war, als er mit seinen Gefährten durch den Thorweg eilte, einen Augenblick lang stehen geblieben, und zwar zu seinem Glück, weil es ihm wahrscheinlich das Leben rettete; benn fast im selben Augenblick sah er eine dunkle Gestalt aus dem Schatten hervorspringen, ein langes Messer blitzte vor seinen Augen, und der ihm zunächst stehende Priester sank mit einem Schrei zu Boden, während der Mörsber, wüthend versolgt durch Mönche und Parabolani, die Straße entlang stürzte.

Philammon, ber gleich einem Strauß ber Wüste zu lausen verstand, hatte bald Alle außer Petrus übers bolt, als noch mehr dunkle Gestalten aus Thorwegen und Eden hervorsprangen und der Verfolgung wenigsstens scheindar sich anschlossen. Plötzlich aber, nachebem sie etwa hundert Schritte weit gelausen, stellten sie sich an der Mündung einer Seitenstraße auf, und auch der Mörder blieb stehen. Petrus, in welchem der Verbacht ausstieg, daß hier Verrath obwalte,

hielt in seinem Laufe ein und faßte Philammon's Arm.

"Seht Ihr bie Rerle bort im Schatten?"

Aber ehe noch Philammon zu antworten vermochte, stellten breißig bis vierzig Männer, beren Dolche im Monbschein glänzten, sich mitten auf die Straße und nahmen die Flüchtigen in ihre Mitte. Bas sollte dies bebeuten? Hier war eine schone Probe ber gewohnten Ereignisse ber christlichen, civilisirtesten Stadt bes Reichs!

"Nun", bachte Philammon, "ich bin herausgefommen, die Welt zu sehen, und werbe, wenn bas so fortgeht, wol genug bavon zu sehen bekommen!"

Petrus wandte sich sogleich und floh ebenso schnell als er in der Berfolgung voran geeilt war, während Philammon, Klugheit für den bessern Theil der Tapfersteit haltend, ihm folgte. Athemlos erreichten sie die Ihrigen.

"Am Ende der Strafe ift ein bewaffneter Boltshaufen."

"Mörber!" "Juben!" "Eine Berschwörung!" Es erhob sich ein Babel verbächtiger Stimmen. Der Feind, in fester Haltung vorschreitend, zeigte sich, und die Geistlichen flohen, nochmals von Petrus angeführt, welcher entschlossen schen, für seine eigne Sicherheit

ben weitesten Gebrauch von ben langen Beinen zu machen, welche die Natur ihm verliehen.

Philammon folgte mürrisch und ärgerlich ihm auf bem Fuße, doch hatte er kaum zwölf Schritte zuruckgelegt, als eine jammervolle Stimme zu seinen Füßen zu ihm aufschrie:

"O helft mir! Erbarmen! Last mich nicht hier, sie werben mich ermorben! Ich bin Christin; wahrshaftig, ich bin Christin!"

Philammon beugte fich nieber und hob eine hübsche Regerin, welche bitterlich weinte und nur mit einigen übriggebliebenen Fetzen von Aleidung bededt war, vom Boden empor.

"Ich lief heraus, als sie sagten, die Kirche brenne", schluchzte bas arme Geschöpf, "und die Inden schlugen und verwundeten mich. Sie rissen mir Shawl und Tunika ab, ehe ich ihnen zu entrinnen vermochte, und dann rannten die Unsrigen mich um und eilten über meinen Körper hinweg, als ich siel. Und mein Mann wird mich schnell! In diese Seitenstraße, oder wir werden ermordet!"

Die Bewaffneten, wer immer sie sein mochten, waren bicht hinter ihnen. Es war keine Zeit zu verlieren, und Philammon, das arme Weib versichernd, baf er fie nicht verlaffen wolle, zog fie in die Seitenstrafe, welche sie bezeichnet hatte. Aber die Berfolger hatten fie erblickt, und mahrend bie Maffe auf ber großen Strafe fteben blieb, sonberten brei bis vier, Jagb auf fie machend, fich ab. Die arme Degerin lief weiter, Philammon aber schaute zuruck und fab bie glänzenden Meffer im Mondlicht bligen; er felbst war unbewaffnet, und machte sich baber gefaßt, eines Monche murbig zu fterben. Doch Jugend gibt nicht so leicht alle Hoffnung auf. Rettung war noch möglich! Er stieß die Negerin in einen bunklen Thorweg, wo ihre Farbe sie verbergen half, und er felbst schlüpfte hinter einen Pfeiler, ale ber erfte Berfolger ihn erreichte. In angstvoller Erwartung hielt er ben Athem an. Burbe man ihn feben? Er wollte wenigftens nicht gang ohne Rampf fterben. Nein! Buthenb lief ber Mann an ihm vorüber. Aber faum eine Minute später fam ein Anberer, biefer erblickte ibn so plötlich, bağ er erschraf und zur Seite wich. Dies Erschreden rettete Philammon. Schnell wie eine Rate warf er sich auf ben Mann, schlug ihn mit einem einzigen Schlag nieder, entriß ihm ben Dolch und war schnell genug wieder auf seinen Füßen, um die eben erbeutete Waffe in bes britten Berfolgers Geficht zu ftogen. Der Mann bebectte die Wunde mit ber Hand, und stieß zurückweichend gegen seinen Gefährten, welcher ihm dicht auf den Fersen solgte. Philammon, strahlend in Stegesfreude, benutzte ihre Berwirrung, und ehe das würdige Paar sich erholte, theilte
er ihm ein halbes Dutzend Dolchstöße aus, die zum
Glück für dasselbe von ungeübter Hand kamen, der
junge Mönch würde fonst mehr als ein Leben zu verantworten gehabt haben. Sei dem, wie ihm wolle,
sie entslohen, sürchterlich in einer unbekannten Sprache
fluchend; und Philammon sah sich als Sieger, allein
mit der zitternden Negerin und dem niedergestreckten
Schurken, welcher betäubt durch Stoß und Fall stöhnend auf dem Pflaster lag.

Alles war in einer Minute vorüber . . . . Die Regerin lag unter bem Thorweg auf ben Knien, ihr einfaches Gebet für diese unerwartete Rettung zum Himmel sendend; auch Philammon wollte niederknien, als ein Gedanke seinen Kopf durchkreuzte, und er durchaus ruhig den Juden seines Shawls und Gürstels berandte, welche er der armen Negerin bot, indem er diese Kleidungsstücke als sein, des Siegers Eigensthum betrachtete. Aber siehe da! Als sie ihn mit Danksaungen überhäufte, kam ein neuer Haufen die Straße herab, und war schon nahe bei ihnen, ehe sie gewahrten . . . . Eine Regung des Schreckens und

ber Berzweiflung ... bann ein Freubenschrei, als Philammon bei Mondschein und Fackellicht Priessterkleiber erkannte, und an der Spitze des Haufens — weil anscheinend keine Gesahr vorhanden war — Petrus, den Vorleser, welcher bedacht schien, Fragen zu vermeiben, indem er so schnell als mögslich sprach:

"Ah, Knabe! Unversehrt? Die Heiligen seien geslobt! Wir hatten bich bereits als tobt aufgegeben! Wen habt Ihr hier? Einen Gefangenen? Wir haben auch einen; er rannte uns gerabe in die Arme, und der Herr gab ihn-in unsere Hand. Er muß an Euch vorüber gelaufen sein."

"Dem ist so", sagte Philammon, indem er seinen Gefangenen emporhob, "und dies ist sein schurkischer Gefährte."

Die beiben Bösewichte wurden eiligst mit den Ellbogen zusammengebunden, und die kleine Gessellschaft marschirte weiter, um endlich die Alexanderkirche und die vermuthete Feuersbrunft zu ersreichen.

Philammon sah sich nach ber Negerin um, aber sie war verschwunden. Er schännte sich viel zu sehr, so lange mit einem Weibe allein gewesen zu sein, als daß er auch nur ein Wort von ihr gerebet. Inzwis

ichen febnte er sich banach, sie wieber zu feben; ein Interesse — ja etwas ber Zuneigung Aehnliches regte fich in feinem Bergen für bas arme, einfache Gefcopf, welches er vom Tobe errettet hatte. Statt fie für undautbar zu halten, daß fie nicht geblieben, um zu erzählen, was er für fie gethan, fühlte er Erfenntlichkeit für fie, dag fie ihm das Errothen burch ihr rechtzeitiges Berschwinden erspart hatte . . . . Und er sehnte sich barnach, ihr bies zu fagen, zu erfahren, ob fie verlett sei, zu -, o, Bhilammon! Raum vier Tage von ber Laura entfernt, und schon ein ganzes Beer weiblicher Bekanntschaften! Es ift mahr, ba bie Vorfehung ungefähr ebenso viel Weiber als Manner in die Welt geschickt hat, mochte es schwer fein, ihnen überall aus bem Wege zu geben. Bielleicht auch ware es felbft bie Abficht ber Borfebung, bag fie jenem Gefchlecht von-einigem Nuten sein möchten, mit welchem fie es fo vermischt bat. Biebe feine Bernunftschlüffe, armer Bhilammon! Die Alexanderfirche brennt! Rormärts!

So eilte benn bie ganze Masse, aus Mönchen und Boll bestehend, weiter. Die unglücklichen Gefangenen besanden sich in der Mitte, und gestoßen, geschlagen, befragt und verwünscht durch wenigstens zwanzig eigenmächtige Inquisitoren auf ein mal, fanden fie es geeignet, nicht bie minbeste Kunde von sich zu geben.

Als sie um die Ede bogen, öffneten sich die Doppelthore eines breiten Thorwegs; eine lange Reihe glänzender Gestalten ergoß sich auf die Straße, und mit einem einzigen Geräusch, ihre Speere auf den Boden stoßend, blieben sie regungslos stehen. Die vorderste Reihe des Bollshausens zog sich zurück, Ind ein angstvolles Flüstern lief durch sie hin . . . "Die Stationarier!"

"Wer find fie?" fragte leife Philammon.

"Die Solbaten, die römischen Solbaten", erwiderte ebenso leise ein Anderer.

Philammon, ber sich unter ben Führern befand, hatte sich auch vor dieser ernsten Erscheinung, er wußte selbst nicht warum, zurückgezogen. Sein nächster Instinkt ließ ihn soweit vordrängen, als möglich.... Das also waren römische Soldaten! Die Bestieger der Welt! — Die Männer, deren Name seit seiner Kindheit mit unbestimmter Furcht und Bewunderung ihn erfüllt hatte, obgleich er nur schwach in der einsamen Laura ertönte .... Römische Soldaten! Und hier stand er ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüber!

Seine Reugierbe erhielt aber einen plötzlichen

Stoß, als er sich plötlich burch einen Ofsizier — bafür hielt er ihn wegen ber Goldzierrathe an Helm und Küraß — beim Arm gefaßt fühlte. Der Mann erhob brohend seinen Stab über Philammon's Kopf und fragte:

"Was soll dies Alles heißen? Warum liegt Ihr nicht ruhig in Euern Betten, Ihr Schurken von Alexandria?"

"Die Alexanderfirche fteht in Flammen", sagte Philammon, welcher die fürzeste Antwort für die beste hielt.

"Um so beffer!"

"Und bie Juden ermorben die Chriften."

"So mögt ihr es aussechten! Wieber hinein, Soldaten, es ist nur ein Auflauf."

Und die stahlumhüllte Erscheinung machte eine bligende Schwenkung und verschwand stampsend und klirrend in der dunkeln Deffnung des Wachthausthors, während der Strom, von seiner momentanen Barrière befreit, wilder als jemals dahinrauschte.

Philammon zog mit ihm fort, nicht ohne ein felt- fames Gefühl von Enttäuschung.

"Nur ein Auflauf!" Petrus ticherte mit seinen Gefährten über die Schlauheit, die Gefangenen in ber Mitte behalten und ber Schurken Mund, bis fie

bas Wachthaus im Rücken hatten, geftopft zu haben. "Eine schöne Sache, sich ihrer zu rühmen!" bachte Philammon. "Im Angesicht ber Männer, welche Könige und Cäfare entthronen!"

"Nur ein Auflauf!" Er und bas Corps ber Districtvisitatoren - welches er für die erhabenfte Rörperschaft auf Erben hielt — und die Alexanderfirche in Klammen, Chriften burch Juben ermorbet, Berfolgung bes tatholifchen Glaubens, Alles bas war gang einfach ber Berudfichtigung biefer vierzig Männer, bie allein und sicher im Gefühl ihrer Macht und Disciplin fich unter vielen Taufenben befanden, nicht werth. . . . . Er hafte sie, biefe Rrieger. War es, weil sie sich gleichgültig gegen bie Angelegenheit ber Rirche zeigten? Ober weil fie gleichgültig schienen gegen eine Sache, für beren nicht unwichtiges Mitglied er sich zu halten geneigt war, nach ber Kraft. welche er eben in feiner samsonischen Ueberwindung jübischer Berfolger an ben Tag gelegt? Inzwischen befolgte er ben Rath bes kleinen Pförtners und fühlte fich klein, sehr klein in ber That!

Aber weil jung und voll lebenbiger Empfindung bes Lächerlichen, fühlte er sich noch kleiner, noch erbärmlicher als bei einer plötzlichen Ebbe ober Flut, bei einer andringenden Welle ober dem Springen

eines Bellchens bes großen babblonischen Meers. welches fich burch alle Strafen wälzte, eine schrillenbe Beiberstimme sie aus bem Fenster eines obern Stockwerks benachrichtigte, bag bie Alexanderfirche feineswegs in Flammen ftebe, bag fie bis unter bas Dach geftiegen fei, um fich zu überzeugen, mas fie ebenfalls batten thun können, wenn fie nicht Narren gewesen, 2c. 2c., und daß die Kirche so unversehrt und häßlich wie immer aussähe. Ein ober zwei Riegelsteine gegen bas Tenfter emporgeschleubert, gaben bierauf Antwort, aber fie ichlog bie Laben, es ber Menge überlaffenb, Halt zu machen, zu fragen und nach und nach zu entbeden, daß fie ber Natur einer Bollsmenge gefolgt waren, daß Niemand die Kirche brennen, oder Irgendwen gesehen habe, ber bies oder selbst nur ein Licht in ber Luft irgendeines Quartiers gesehen, ober ber ba mußte, wer bas Geschrei erhoben, ober - ober furz, bie Alexanderkirche war zwei Meilen weit entfernt, und wenn sie in Flammen stand, war nie entweber jest bereits niebergebrannt, ober bas Feuer war gelöscht; wenn nicht, so war boch die Nacht etwas falt; furz, mochte bem fein wie ihm wolle, es lagen Juben - Satan allein wußte wie viele - in jeber Strafe bis babin im Hinterbalt. . . . . Bürbe es nicht am Beften fein, bie beiben Gefangenen in Sicherheit zu bringen, und die fernern Befehle bes Erzbischofs einzuholen? Dies war entscheibend, und nach der Art und Beise einer Bolksmenge zerstreuten sie sich zu zweien oder dreien auf dem Wege, den sie gekommen, dis Diejenigen, welche anderer Meinung waren, einzusehen begannen, daß sie allein standen; da sie num eine gewisse Abneigung gegen die Dolche der Juden hatten, so folgten sie endlich den Andern.

Mit einem ober zwei Schreden, hervorgerufen burch ben Schrei: "Die Juben find über uns ber!" ober burch ein allgemeines Rennen in jeder Richtung (wo Giner ober Zwei Schut vor bem fürchterlichen Nichts in Nachbarhäufern suchten, und bemaufolge ber Wache als Diebe übergeben und bann in bie Steinbrüche geschickt wurden), erreichten fie bas Serapium und fanden daselbst eine andere Bollsmenge, um ste zu benachrichtigen, daß man fie an ber Nase herumgeführt, — daß es in ber Alexanderkirche gar nicht gebrannt habe, - bag bie Juben zum Wenigsten taufend Chriften ermorbet hatten, bag aber brei Leichen, ben armen Briefter mit eingeschlossen, welcher nun im Haufe lag, all bie Taufend ausmachten, die man bis jett entbedt habe, - und daß bas ganze Jubenviertel gegen sie im Anmarsch sei. Bei biefer Kunde fand man es rathsam, sich eilig in bas Haus bes Erzbischofs zurückzuziehen, die Thüren zu verbarrikabiren, und sich auf eine Belagerung gesaßt zu machen — eine Arbeit, bei welcher Philammon Bunder verrichtete, indem er alles mögliche Holzwerk aus den Zimmern und Steine von der Brustwehr riß, die endlich einer der Besonnensten auf den Einfall kam, daß es wol besser seine mehr entschiedene Demonstration des Angriffs abzuwarten, ehe man eine so hohe Rechmung für Ansbesserungen bei dem Zimmermann anshäufe.

Endlich wurden schwere Fußtritte, die Straße herabkommend, vernommen, und jedes Fenster war im selben Augenblick mit eifrigen Köpsen angefüllt, während Petrus die Stiegen hinabstürzte, um große kupferne Kessel zu heizen, weil er einige Ersahrung in der Bertheibigungseigenschaft des siedenden Wassers hatte. Der glänzende Wond bestrahlte eine lange Reihe von Helmen und Kürassen. Dem Himmel sei Dank! es waren die Soldaten.

"Kommen bie Juben?" — "Ift bie Stadt ruhig?" — Warum habt ihr biese Schändlickleit nicht verhiltet?" — "An tausend Bürger sind ermorbet worben, während ihr schnarchtet." — Und eine ganze Salve ähnlicher Ausrufungen empfing die Krieger, als sie vorüberkamen, und wurde durch ein kaltes: "Setzt euch auf euere Stangen und schlaft, ihr lärmiges Hühnervolk, ober wir stecken euch ben Korb über ben Ohren in Brand", beantwortet.

Ein Schrei bes Mistrauens war die Erwiderung auf diese höfliche Rebe, und die Soldaten, welche sehr wohl wußten, daß mit den unbewaffneten Geistlichen nicht wohl zu spaßen war, und die keineswegs den Ehrgeiz hatten, durch Giebelsteine und heißes Wasser zu sterben, gingen still weiter.

Alle Gefahr war nun vorüber, und ein Geschnatter erhob sich, siegreich und lauter als jemals, und es würde sicher bis zu Tagesanbruch gedauert haben, wäre nicht plöglich ein Fenster nach dem Hofraum geöffnet worden, aus welchem die Ehrsurcht heischende Stimme Chrill's Stille gebot:

"Jeber möge schlafen, wo er kann. Ich werde eurer bei anbrechenbem Tage bedürfen. Die Superioren der Parabolani sollen mit den beiden Gesangenen und Denen, welche sie dazu machten, sogleich zu mir kommen."

In wenigen Minuten befand sich Philammon mit einigen zwanzig Andern in Gegenwart des großen Mannes: dieser saß an seinem Pult, ruhig kleine Bemerkungen auf Papierstreifen schreibend.

"hier ift ber Jüngling, welcher mir ben Mörber

verfolgen half.", sagte Petrus. "Er hatte mich im Lauf überholt, und wurde baher von den Gefangenen angegriffen. Meine Hande sind, dem Herrn sei Dank, rein von Blut!"

"Drei kamen mit Dolchen auf mich ein", sagte Philammon sich entschuldigend, "und ich war genöthigt, biesem Manne ben Dolch zu entreißen, um die beiden Andern damit in die Flucht zu schlagen."

Cprill lächelte und schüttelte bas Haupt.

"Du bist ein tapferer Knabe; aber hast bu nicht gelesen: « Wenn bir Einer einen Streich auf bie eine Bange gibt, so biete ihm auch bie andere bar »?"

"3ch konnte nicht entflieben, wie Herr Petrus und die Uebrigen es thaten."

"So seid Ihr davongelaufen, wie? mein würdis ger Freund?"

"Steht nicht geschrieben", fragte Petrus bagegen in seinem sanftesten Tone "awenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine andere »?"

Chrill lächelte abermals. "Aber warum konntest bu nicht auch babonlaufen, Knabe?"

Philammon erröthete tief, aber er wagte nicht zu lügen. "Es war ein — ein armes schwarzes Weib verswundet und niedergetreten bort, und ich durfte sie nicht verlassen; benn sie sagte, sie sei Christin."

Ringelen, Sppatia. I.

11

"Brav, mein Sohn, brav. Ich werde mich beffen erinnern. Wie war ihr Name?"

"Ich hörte ihn nicht — boch halt, ich meine, sie sagte Judith."

"Ach, das Weib des Pförtners an dem Lehrsaal, den Gott vernichten möge! Ein frommes Weib, voll guter Werke, und traurig mishandelt von ihrem heidsnischen Shemann. Petrus, Ihr sollt morgen mit dem Arzt zu ihr gehen und sehen, ob sie nicht irgendwie Mangel seidet. Knade, du haft dich wacker benommen. Chrill vergist nie. — Bringt mir nun jene Inden; ihre Rabbiner versprachen vor zwei Stunden Frieden halten zu wollen, und in dieser Weise haben sie ihr Versprechen erfüllt. So sei es. Der Vöse ift in die Schlinge seiner eigenen Vosheit gerathen."

Die Juden wurden heraufgebracht, fie beobachteten jedoch ein hartnäckiges Schweigen.

"Eure Heiligkeit fieht", sagte Einer, "daß Jeber von ihnen Ringe von grüner Palmrinde an ber rechten Hand trägt."

"Ein sehr gefährliches Zeichen! Eine augenschein= liche Berschwörung!" commentirte Petrus.

"So? Was bebeutet bas, ihr Schurken? Antwortet mir, so lieb euch euer Leben ist."

"Ihr habt nichts mit uns zu schaffen: wir find

Juben und geboren nicht zu Euerm Bolt", fagte Einer murrisch.

"Nicht zu meinem Bolt? Ihr habt mein Bolf ermorbet! Nicht zu meinem Bolf? Jebe Seele in Alexandria gehört mir, wenn das Reich Gottes etwas bedeutet, und ihr sollt das bald inne werden. Ich werde nicht mit euch disputiren, ebenso wenig, als ich's mit euern Rabbinern that. — Nimm die beiden Sesellen mit sort, Petrus, schließe sie im Holzseller ein, und sorge dafür, daß sie gut bewacht werden. Wer sie entwischen läßt, haftet mit dem eigenen Leben für das ihre."

Die beiden Juden wurden hinausgeführt.

"Hier, meine Brüder, sind eure Befehle. Ihr werdet diese Noten unter euch vertheilen und dann sie den vertrauenswerthen, guten Katholiken in euern Distrikten zustellen. Wartet eine Stunde, bis die Stadt ruhig ist, dann setzt die Kirche in Bewegung und versammelt die Gläubigen. Wenn die Sonne aufgeht, bedarf ich breißigtausend Mann."

"Bozu, Eure Heiligkeit?" fragten ein Dutenb Stimmen.

"Lefet eure Noten. Wer morgen unter bem Banner bes Herrn fechten will, soll frei im Judenquartier plündern dürfen, nur Gewaltthätigkeit und Mord find verboten. Wie ich gesagt habe, Gott thue mir ebenso und mehr, wenn ein einziger Jude bis morgen Mittag noch in Alexandria zurück bleibt. Geht."

Und die Ordensgeiftlichen zogen sich zurück, dem Himmel dankend, daß sie einen so tüchtigen und tapfern Führer hatten. Die nächste Stunde brachten sie am Feuer in der Halle zu, aßen Weizenkuchen, tranken schlechtes Bier, verglichen Chrill mit Barak, Gideon, Samson, Jephta, Judas Maccabäus und all den großen Männern des Alten Testaments, und bezaden sich dann auf ihre friedliche Sendung.

Philammon wollte ihnen folgen, Chrill aber hielt ihn zurück.

"Bleib hier, mein Sohn; bu bift jung und rasch und kennst nicht die Stadt. Lege dich nieder und schlase im Nebenzimmer. In drei Stunden geht die Sonne auf, dann kämpfen wir gegen die Feinde Gottes."

Philammon warf sich auf ben Boben in einer Ede nieber und schlummerte wie ein Kind, bis er in ber Morgenbämmerung burch einen ber Parabolani geweckt wurde.

"Auf, Knabe! Sieh, was wir vermögen. Chrill geht hinab größer als Barat, Sohn von Abinoam,

nicht mit zehn =, sonbern mit breißigtausenb Mann zu seinen Fugen !"

"Seht, meine Brüber!" sagte Chrill, als er stolz und in vollem Ornat, mit einem glänzenden Gesolge von Priestern und Diakonen dahinschritt. "Die katholische Kirche hat ihre Organisation, ihre Einheit, ihre gemeinschaftliche Sache, ihre Losungsworte, sowie die Thrannen der Erde in ihrer Schwachheit und Unseinigkeit sie beneiden, vor ihr zittern, aber nicht sie nachzuahmen vermögen. Würde Orestes in drei Stunden dreißigtausend Mann ausbringen können, welche entschlossen sind, für ihn zu sterben?"

"Wie wir für Euch! fcbrien viele Stimmen.

"Sagt: für bas Reich Gottes." Und er zog mit ihnen aus.

So endete Bhilammon's erfter Tag in Alexandria.

## Bechstes Capitel.

## Der neue Diogenes.

Gegen fünf Uhr am nächsten Morgen lag Raphael Eben - Ezra auf seinem Lager, abwechselnb über einem Manuscript von Philo Jubäus gähnend, seinem großen englischen Hunde die Ohren zausend, den Sprühregen des Springbrunnens im Hose außerhalb beobachtend, und darüber nachdenkend, wann der träge Anabe kommen werde, ihm zu sagen, daß sein Bad erwärmt sei. Dann sprach er halblaut mit sich selbst . . . .

"D ich Armer! Da bin ich wieber zurück — gerade auf bemfelben Punkt, von dem ich ausgegangen! . . . . Wie, und auf welche Weise kann ich frei werden von dieser heidnischen Sirene? Die Pest über sie! Ich werde damit enden, mich in sie zu verlieben . . . . und ich weiß wirklich nicht, ob ich bereits einen Pfeil des blinden Knaben im Herzen trage; denn ich

fühlte eine recht alberne Freude, als jener Narr mir fagte, er mage nicht, ihr bescheibenes Anerbieten- anzunehmen. Saba! Es wurde ein koftlicher Spaß gewesen sein, ben Dreftes vor Stod und Stein Berbeugungen machen und Hypatia in den Ruinen des Serapiums als Hohepriesterin ber Berabscheuung aller Berwüftung installirt zu sehen! .... Und nun .... Ich rufe himmel und Erbe als Zeugen auf, bag ich tapfer gefochten; ich habe bem nichtsnutigen Heinen Eros wie ein Mann, die Ruthe in der Hand, ins Angesicht gesehen; was vermochte ein armes menschliches Wefen mehr zu thun, als ben Berfuch zu machen, sie mit einem Andern zu verheirathen? Run, eine jede Motte bat ihr Licht, und ein jeder Mensch sein Schickfal; aber bie Kühnheit ber kleinen Thörin! Welch' enorme Einbildungsfraft sie bat! Sie konnte eine zweite Zenobia fein, mit Oreftes als Obenatus, und Raphael Eben = Ezra die Rolle des Longinus spielend . . . . und ben Lohn bes Longinus in Beil und Gift empfangend! Sie hat fein Interesse für mich; fie wurde mich opfern und Taufende meinesgleichen, ber kaltblütige fanatische Erzengel, ber sie ift, um mit unserm Blut bas Fundament eines neuen Tempels von alten Lumpen und zerbrochenen Buppen zu tranfen .... O Ravhael Eben = Exra, welch ein Thor

bift bu! .... bu weißt, daß bu heute wie gewöhnlich wieber ihre Borlesung besuchen wirst!"

Bei bieser Kriss seiner Bekenntnisse trat ber Page ein, nicht etwa bas Bab, vielmehr Mirjam melbenb.

Das alte Weib, welches vermöge ihres Handwerks ben privaten Eintritt in alle vornehmen Gemächer Alexandrias hatte, kam eilig herein, und fratt wie gewöhnlich sich zu setzen, blieb sie stehen und winkte ben Knaben aus bem Zimmer.

"Wie geht's, meine suße Mutter? Setzt Euch. Ah! ich sehe, bu kleiner Schurke hast keinen Wein für die Dame gebracht; kennst du noch nicht ihre kleinen Gewohnheiten?"

"Eos hat es an ber Thur empfangen", erwiderte ber Anabe mit ber murrischen Miene beleidigten Berbienftes.

"Hinaus mit dir, du Sprosse eines Satans!" schrie Mirjam. "Dies ist keine Zeit, um Wein zu nippen. Raphael Eben-Ezra, warum liegst du hier? Hast du keinen Brief gestern Abend empfangen?"

"Einen Brief? Ja, ben habe ich erhalten, ich war aber zu schläfrig, ihn zu lesen. Da liegt er. Knabe, bring ihn mir. . . . Was ist das? Eine Stelle aus Jeremias? «Stehe auf und fliehe bei Gefahr beines Lebens; benn bem ganzen Hause von Israel ist Unheil

nahe!» Kommt dies von dem Hauptrabbiner? Ich habe immer den ehrwürdigen Bater für einen mäßigen Mann gehalten . . . . Nun, Mirjant?"

"Thor! Statt über die heiligen Warte des Propheten zu lachen, stehe auf und gehorche ihnen. Ich schickte Euch den Brief."

"Warum kann ich benselben nicht auf meinem Lager folgen? Da bin ich, eifrig in ber Kabbala lesend, ober Philo — ber jedoch noch bümmer ist — und was wünscht Ihr mehr?"

Das alte Weib, unfähig, ihre Ungebuld zurückzushalten, stürzte auf ihn los, und wüthend mit den Zähnen knirschend zog sie ihn, ehe er sich bessen versah, aus dem Bett und auf den Boden des Zimmers, von dem er sanst sich erhob, neugierig, was nun folgen werde.

"Bielen Daut, Mutter, daß Ihr mir die tägliche Lebensqual erspart habt, durch eigene Anstrengung das Lager zu verlaffen."

"Raphael Eben-Ezra! seib Ihr so bethört burch Eure Philosophie, Euer Heibenthum, Eure Trägheit und Eure Berachtung für Gott und Menschen, daß Ihr gleichgültig Euer Bolf die Beute des Raubvogels werden, und Euern Reichthum von heidnischen Hunden geplündert sehen könnt? Ich sage Euch, Eprill hat

geschworen, daß Gott ihm ein Gleiches thun möge und mehr, wenn morgen um diese Zeit noch ein einziger Jude in Alexandria übrig bleibt."

"Um so besser für die Juden, wenn sie dieses geräuschvollen Bandamoniums nur halb so müde sind als ich. Aber wie kann ich das ändern? Bin ich Königin Esther, um zu Ahasverus dort in des Statthalters Palast zu gehen und ihn den goldenen Scepter vor mir hertragen zu lassen?"

"Thor! Hättest bu jenen Brief gestern Abend gelesen, würdest du vielleicht gegangen sein und uns gerettet haben, und dein Name würde von Geschlecht zu Geschlecht als ein zweiter Mordochai genannt worben sein."

"Meine liebe Mutter, Ahasverus würde entweder zu fest geschlafen haben, oder zu betrunken gewesen sein, um mich anzuhören. Warum gingt Ihr nicht selbst?"

"Glaubst bu, ich würde nicht gegangen sein, wenn ich es vermocht hätte? Hältst bu mich für so faul als dich selbst? Mit Gefahr meines Lebens bin ich hierher gekommen, in der Hoffnung, dich noch zu retten."

"Schön; soll ich mich ankleiben? Was kann nun geschehen?"

"Richts! Die Straßen sind belagert durch Chriss's Bollsmenge — jett! Hörst du nicht das Rufen und Schreien? Sie greifen nun das weitere Biertel an."

"Bas! Morben sie die Juden?" fragte Raphael, seinen Belz überwerfend. "Da nun wirklich der Spaß ausgeführt wird, soll es mir das größte Bergnügen machen, einen Gegenreiz anzuwenden. Hierher, Junge! Mein Schwert und meinen Dolch! Schnell!"

"Nein! Die Heuchler sagen, daß kein Blut vergossen werden soll, wenn wir uns nicht widersetzen und sie plündern lassen. Chrill und seine Mönche sind dort, um jede Gewaltthätigkeit zu verhindern, und so weiter . . . . Der Engel Gottes möge sie vernichten."

Die Unterhaltung warb unterbrochen, benn alle Leute bes Hauses stürzten schreckensbleich ins Zimmer, und Raphael, endlich ganz aufgerüttelt, ging zu einem Fenster, von welchem er die Straße übersehen komte. Der Durchgang war angefüllt mit scheltenden Weibern und schreienden Kindern, während sowol die jungen wie die alten Männer der Plünderung ihres Eigenthums mit echt jüdischer Berdissenheit zusahen; zu klug, um sich zu widersehen, und zu männlich, um zu klagen, indeß das Hausgeräth durch alle Fenster flog, und aus jeder Thür ein Hausen roher Schurken stürzte, welche Geld, Juwelen, Seide, kurz alle die

Schätze bavontrugen, die jüdischer Wucher durch viele Generationen hindurch aufgehäuft. Aber unbewegt durch das tosende Meer der Plünderer und Geplünsderten, stand in der Straße zerstreut Chriss geistliche Polizei, welche durch ein einziges Wort sich den Gehorsam zu verschaffen wußte, den römische Soldaten nur durch harte Schläge mit den Schäften ihrer Speere hätten erzwingen können. Es sollte keine Gewaltthätigkeit ausgeübt werden, und keine Gewaltthätigkeit sand statt; mehr als ein mal eilte ein Mann im Priesterkleide durch die Menge, liebevoll und zärtlich ein weinendes Kind, das seine Eltern suchte, an der Hand sührend.

Raphael beobachtete schweigend, während Mirjam in höchster Wuth bas Zimmer burchrannte und umssonst ihn aufsoderte, zu sprechen ober zu handeln.

"Last mich allein, Mutter", sagte er endlich. "Es wird länger als zehn Minuten bauern, bis sie mich mit ihrem Besuch erfreuen, und was könnte ich inzwischen Besseres thun, als die Fortschritte dieses kleinen Exodus zu beobachten?"

"Er gleicht nicht bem ersten! Damals zogen wir aus mit Chmbeln und Gesängen zum Triumph bes Rothen Meers. Damals borgten wir, jebes Weib von ihrer Rach-barin, Kleinobien von Silber, Golb und Juwelen."

"Und jetzt zahlen wir sie zurud. Wir hatten bem Jeremias folgen sollen vor tausend Jahren, hatten nicht wie Thoren zurudkehren sollen in eine Gegend, ber wir so tief verschuldet waren."

"Berfluchtes Land!" schrie Mirjam. "In einer bösen Stunde waren unsere Borväter ungehorsam dem Propheten, und nun ernten wir die Früchte unserer Sünden! — Unsere Söhne haben den Glauben der Borsahren für die Philosophie der Heiben vergessen, und ihre Zimmer" — sie überschaute mit verächtlichem Blick das Gemach — "mit heidnischen Bildern angefüllt, und nusere Töchter sind — schau hierher!"

Während sie sprach, stürzte schreiend aus einem ber nahen Häuser ein liebliches Mädchen, gefolgt von einem betrunkenen Menschen, welcher nach den goldenen Ketten und Zierrathen griff, womit sie, nach Art und Weise der Jüdinnen, im Uebersluß bebeckt war. Sen hatte der Siddinnen, im Uebersluß bebeckt war. Sen hatte der Elende mit der einen Hand ihre langen schwarzen Flechten, mit der andern ein schweres Goldband erfaßt, welches um ihren Hals gewunden war, als ein Priester herbeieilte unt ruhig eine Hand auf seine Schulter legte. Der Mann, zu berauscht und gierig, um zu gehorchen, schlug des Priesters Arm zurück, wurde aber im selben Augenblick durch einen jungen Mönch zu Boden geschlagen . . . .

"Du wagst es, einen Gesalbten bes Herrn zu berühren, Elenber?" schrie ber Mann aus ber Büfte, als ber Räuber mit seiner Beute zur Erbe fiel.

Der Mönch zog das goldene Halsband aus des Schuftes Hand, betrachtete es einen Augenblick lang mit kindischem Erstaunen, wie ein Wilber das unbegreifliche Produkt civilifirten Kunstfleißes anstaunen würde, und dann, es verächtlich anspeiend, warf er es zur Erbe und trat es nieder in den Schmutz.

"Folge bem Goldflumpen Achan's und bem Silber bes Ischariot, bu Wurzel alles Uebels! Nieder mit ben Gotteslästerern!" rief er und eilte weiter, während bas arme Mädchen unter ber Menge verschwand.

Raphael beobachtete ihn mit ruhigem, gebankenvollem Lächeln, während Mirjam laut aufschrie, als sie ben kostbaren Schmuck in ben Koth getreten sab.

"Der Mönch hat Recht, Mutter. Wenn biese Christen auf biesem Wege fortschreiten, mussen fie uns besiegen. Von Anfang an war es unser Verberben, daß wir uns so gern mit dem glänzenden Zeug beluden."

"Was willst bu thun?" schrie Mirjam, ihn am Arme fassend und rüttelnb.

"Was wollt Ihr thun?"

"3ch bin außer Gefahr; es wartet ein Boot auf

mich am Kanal bei ber Gartenpforte, und ich bleibe in Alexandria; kein Christenhund soll die alte Mirjam zwingen, auch nur einen Schritt gegen ihren Willen zu thun. Meine Juwelen sind vergraben, meine Mädchen verkauft; rette was du kannst und folge mir!"

"Meine suße Mutter, warum so außerorbentlich besorgt um meine Wohlfahrt? Warum so viel mehr in Angst um mich, als um alle anbern Söhne Jubas?"

"Weil — weil — nein, ich will bir bas ein ans bermal erzählen. Genug, ich liebte beine Mutter, und fie liebte mich. Komm!"

Raphael verfiel einige Minuten lang wieber in tiefes Schweigen, und beobachtete ben Tumult in ber Strake.

"Wie diese chriftlichen Priester ihre Leute in Ordnung zu halten verstehen! Es ist unnütz, dem Schicksal zu widerstehen; sie sind doch die starken Männer der Zeit, und der kleine Exodus muß seinen Lauf haben. Mirjam, Tochter von Jonathan —"

"Ich bin keines Mannes Tochter! Ich habe weder Bater noch Mutter, weder Gatten noch — nenne mich wieder Mutter."

"Wie immer ich Guch nennen foll, nehmt jene Juwelen bort im Cabinet, es find ihrer genug, um

halb Alexandria damit zu kaufen. 3ch bin im Begriff zu gehen."

"Mit mir?"

"In die weite Welt hinaus, meine theure Herrin. Ich bin der Reichthümer müde. Jener junge Mönch verstand sie besser zu schätzen, als wir Juden. Ich will eine Tugend aus der Nothwendigkeit machen und Bettler werden."

"Bettler ?!"

"Warum nicht? Ihr werbet mich nicht überreben. Diese Schurken wollen mich, mit ober gegen meinen Willen dazu machen, und ich gehe. Es bedarf weniger Lebewohls. Dieses Vieh von einem Hunde ist der einzige Freund, den ich auf Erden besitze, und ich liebe ihn, weil er den echten alten, mürrischen, trozigen, listigen und halsstarrigen Geist der Maccabäer in sich trägt, der, wenn nur ein Funke davon in uns zurückgeblieben wäre, diesen kleinen Erodus verhindert haben würde. Nun, Bran, meine Schöne?"

"Du kannst mit mir jum Prafekten entschlüpfen, und die Masse beines Reichthums retten."

"Das ift, was ich nicht zu thun beabsichtige. Ich haffe biesen Statthalter wie ein tobtes Kameel, ober wie den Aasgeier, der es frist. Und die Wahrheit zu sagen, ich beginne jenes heidnische Mädchen viel zu sehr zu lieben." "Was?" fcrie bas alte Weib, "Hppatia?"

"Wenn es Euch beliebt. Jebenfalls ist ber kurzeste Weg, ben Knoten zu lösen, ber, daß ich auswandere; ich werbe meine Ueberfahrt an Bord bes ersten Schiffs nach Chrene erbetteln und in Italien mit Heraklian's Expedition das Leben studiren. Schnell — nehmt die Juwelen, und ladet Euch durch sie neue Unruhe auf. Ich gehe. Meine Befreier schlagen schon an das äußere Thor."

Mirjam holte gierig aus bem Cabinet Diamanten und Perlen, Rubine und Smaragben, und sie eilig in ihren faltigen Gewändern bergend, rief sie:

"Geh, geh! Entschlüpfe ihnen, ich will beine Juwelen verwahren!"

"Ja, verwahrt sie wie Mutter Erbe in ihrem Alles umfassenben Busen. Ihr werbet sie verdoppelt haben, wenn wir einander wieder begegnen, das ift keinem Zweifel unterworfen. Lebt wohl, Mutter!"

"Aber nicht für immer, Raphael, nicht für immer! Bersprich mir im Namen ber vier Erzengel, baß, wenn jemals du dich in Kümmerniß oder Gefahr bestinden solltest, du mir nach dem Hause des Eudaimon schreiben willst."

"Der kleine philosophische Pförtner an Hupatia's Lehrfaal?"

12

"Derselbe, berselbe. Er wird mir beinen Brief übergeben, und ich schwöre dir, die Gebirge von Kaf zu übersteigen und dich zu befreien. Ich werbe dir Alles zurückzahlen, ich schwöre es bei Abraham, Isaak und Iakob! Möge meine Zunge mir im Munde verdorren, wenn ich dir nicht dis zum letzten Pfennig Rechnung ablege!"

"Labet Euch keine Berantwortung auf durch rasche Bersprechungen, meine Gebieterin. Wenn mir die Armuth zur Last werden sollte, brauche ich nur einige Golbstücke von einem Rabbiner zu borgen und zu hausiren. Ich traue Euch in der That nicht zu, daß Ihr mir Rückzahlung leisten werdet, deshalb wird es keine Täuschung für mich seln, wenn Ihr es nicht thut. Wozu auch sollte dies sein?"

"Weil — weil — o Gott! Doch — es liegt nichts daran! Du wirft Alles zurück erhalten. Geist des Elias! Wo ist der schwarze Achat? Warum ist er nicht unter diesen Juwelen? — Die zerbrochene Hälfte des Talismans von schwarzem Achat?"

Raphael wurde bleich.

"Woher wußtet Ihr, daß ich einen schwarzen Achat besitze?"

"Woher ichs wußte? Woher wußte ich's nicht?" schrie sie, heftig seinen Arm schüttelnb. "Wo ist er? Alles hängt bavon ab! — Thor!" fuhr sie fort, und schleuberte ihn von sich, als ein plöglicher Verbacht in ihr aufstieg — "Hast du ihn etwa dem heidnischen Mädchen gegeben?"

"Run benn, bei ber Seele meiner Väter, Ihr alte geheimnisvolle Hexe, die Ihr Alles zu wissen scheint, ich habe genau gethan, wie Ihr vermuthet."

Mirjam schlug in wilber Verzweiflung bie Hanbe zusammen.

"Berloren! Berloren! Berloren! Nein! Ich will ihn wieder haben, und wenn ich ihn aus ihrem Herzen reißen sollte! Ich will Rache an ihr nehmen, an dem fremden Weibe, welches mit ihren Worten schmeichelt und bethört, zu der die Einfältigen gehen, ohne zu wissen, daß der Tod dort ist, und daß ihre Gäste sich in den Tiesen der Hölle besinden! Gott thue mir Gleiches und noch mehr, wenn sie mit ihren Zausbereien nicht binnen einem Jahre von der Erde versschwunden ist!"

"Still, Jefabel! Heibin ober nicht, sie ist rein, wie bas Sonnenlicht. Ich gab ihn ihr nur, weil ber Talisman barauf ihr gestel."

"Um dich durch ihn zu deinem Verderben zu bezaubern!"
"Bieh von einer Sklavenhändlerin! Ihr haltet Alle,
für so niedrig als die armen Elenden, welche Ihr kauft
12\*

und an die Schande verhandelt, um fie wo möglich ebenso fehr zu Rindern ber Hölle zu machen, als Euch felbst."

Mirjam blickte ihn an, ihre großen schwarzen Augen wurden größer und blitten. Ginen Augenblick lang suchte sie nach ihrem Dolch und brach dann in einen Strom von Thränen aus, ihr Gesicht mit den welten Händen bebeckend. Da ließ sich ein lautes Krachen, von einem Freudengeschrei begleitet, vernehmen, und Mirjam, das Sprengen der Außenpforte ahnend, stürzte fort.

"Da geht sie hin mit meinen Juwelen, und ba kommen meine Gäste mit dem jungen Mönch an ihrer Spitze. Einer emporsteigend, wenn der Andere niedergeht. Ein würdiges Paar von Dioskuren. Komm, Bran! . . . Rnaben, Sklaven! Wo seid ihr? Stehte ein Jeder, was er vermag, und lauft, was ihr könnt, nach dem Hinterthor!"

Die Stlaven hatten bereits seinem Befehl gehorcht. Lächelnd ging er völlig unbemerkt die Treppen hinab und begegnete in der Borderhalle einem Hausen von Mönchen, Händlern, Fischweibern, Hafenarbeitern und Bettlern, welche den engen Eingang anfüllten und rechts und links durch die Thüren stürzten. An ihrer Spike befand sich leider der junge Mönch, welcher das Halsband mit den Füßen in den Koth

gestampst hatte und kein Anderer war, als Phi-

"Billsommen, meine würdigen Gäste! Tretet ein, ich bitte Euch darum, und folgt in eurer eigenthümslichen Weise den Borschriften, welche euch gebieten, nicht allzu sehr besorgt zu sein um die Dinge, welche das Leben verschönern. Was Essen und Trinken betrifft, so sind Küche und Keller zu euern Diensten; und was die Kleidung betrifft, — wenn Irgendeiner von euch hohen Herren mir die Ehre erzeigen will, seine heiligen Lumpen mit mir auszutauschen, so stehen bieser indische Shawlpelz, dies Paar seidene Beinsteider ihm zu Diensten. Bielleicht würdet Ihr euch dazu bequemen, mein schöner junger Hauptmann, Choragus dieser neuen Schule der Propheten?"

Philammon, welcher so angerebet wurde, wollte verächtlich an ihm vorüber eilen.

"Erlaubt mir, Herr! Ich zeige ben Weg. Dieser Dolch ist vergiftet, ein Ritz, und Ihr seid tobt. Diese Dogge ist von echt britischer Race, saßt sie Euch, so wird selbst rothglühendes Eisen sie nicht vermögen, Euch loszulassen, bis sie Eure Knochen krachen hört. Will Einer von euch die Kleider mit mir tauschen, so ist Alles, was ich besitze, zu euern Diensten; wo nicht, ist der Erste, der sich rührt, ein todter Mann."

Ein Misverständniß war nicht möglich bei dieser ruhigen, vornehmen Entschlossenheit des Sprechers. Hätte er gewüthet und getobt, so würde Philammon ihm in gleicher Weise entgegen getreten sein, es lag aber soviel Hoheit, soviel Herrschaft über sich selbst in seiner Geringschätzung, daß Philammon sowol wie die Menge rohen Bolls hinter ihm sich ganz betreten davon fühlten.

"Ich will die Kleiber mit Ench wechseln, Ihr jüdischer Hund!" brüllte endlich ein schmuziger Gesell aus bem Haufen.

"Ich bin Euer ewiger Schuldner. So kommt benn in dies Nebenzimmer. Geht indessen hinauf, meine Freunde; aber nehmt Euch hier in Acht, Herr! Dies Porzellan ist ganz dreitausend Goldstücke werth, zerbrochen nicht drei Pfennige. Ich überlasse es Eurer gesunden Vernunft, es bemgemäß zu behandeln. — Nun denn, mein Freund!"

Und inmitten des tollen Wirbels der Plinderer, welche Alles aufpackten, was sie fortzutragen vermochten, und zerstörten, was nicht dazu sich eignete, oder ihre Habsacht nicht erregte, entäußerte Raphael sich ruhig seiner kostbaren Kleidung, er warf die zersumpte baumwollene Tunika über und setzte den Strobbut auf, den ihm jener Kerl übergab.

Philammon, ber gleich von Anbeginn keine Freube an der Plünderung gefunden, betrachtete Naphael mit stummem Erstaunen, und ein Schauer des Bedauerns überlief ihn, er wußte nicht warum, als er sah, wie der Hausen die Vilder von den Wänden riß und die Statuen am Boden zerschmetterte. Sie waren ohne Zweisel heidnisch, aber diese Nymphen, diese Liebeszöttinnen waren doch zu lieblich, um in so roher Weise zerstärt zu werden. . . . Es erregte ein so mensche liches Erbarmen, diese zerbrochenen Arme und Beine zu sehen, als sie so dalagen am Boden. . . . . Er lachte sich selbst darüber aus, doch vermochte er nicht, es hinweg zu lachen.

Raphael schien zu benken, daß er besser gethan bätte, es nicht hinweg zu lachen; benn mit eigenthümslichem Blick beutete er auf die Trümmer, indem er Philammon ansah.

"Unfere Barterinnen pflegten ju fagen:

Was ihr hervor nicht bringen tonnt, Dürft ihr auch nicht zerftoren."

"Ich hatte keine Wärterin", sagte ber junge Mönch.

"Ah, bas macht bies und andere Dinge erklärlich! Seht, mein schöner Jüngling", fuhr er mit ber beraussobernoften Freundlichkeit fort, "Ihr seib auf schönem

Wege; ich wünsche Euch viel Freude an Euern Mitarbeitern und an Eurer Lehrlingschaft in der ebeln Kunft des Mönchswesens. Aufruhr und Pländerung, schreiende Weiber und heimatlose Kinder in Euerm zwanzigsten Sommer sind der sichere Pfad zur Heiligkeit, wie Paulus von Tarsus, der bei all seiner Ueberspanntheit doch ein Ehrenmann war, sie gewiß niemals zu erringen strebte. Ich hörte von Phöbus Apollo unter verschiedenen Verkleidungen, doch ist dies das erste mal, daß ich ihn im Wolsstleide erblicke."

"Dber in ber Löwenhaut", entgegnete Philammon, welcher seine Scham hinter Etwas, was er für gut gesagt hielt, zu verbergen strebte.

"Gleich bem Esel in ber Fabel. Lebt wohl! Aus bem Wege, Freunde! Hütet Euch vor jenen Zähnen und bem Gift!"

Und er verschwand unter ber Menge, welche voller Ehrerbietung für seinen Dolch und seinen gescheckten Gefährten ihm Blatz machte.

## Biebentes Capitel.

Diejenigen, durch welche Aergerniß kommt.

Philammon's Herz war ben ganzen Tag über traurig, fobald er seiner Morgenarbeit gebachte. Bis babin waren alle Christen, vor Allen aber die Monche, unfehlbar, die Juden und Heiden jedoch unvernünftig und verbammt in feinen Augen gewesen. Ueberbies waren Sanftmuth bei Beschimpfung, Kraft im Unglud, bie Berachtung weltlicher Annehmlichkeiten und bie Liebe zur Armuth als einem ebeln Zustande, Tugenben, beren bie tatholische Rirche als eigenthümlichen Erbes sich rühmte: nach welcher Seite hatte bie Wagschale biefer Eigenschaften beute Morgen fich geneigt? Die Geftalt Raphael's, welcher arm und zerlumpt in bie weite Welt zog, verfolgte ibn überall; immer fab er beffen ruhiges, seiner selbst sicheres Lächeln, und noch eine andere Eigenthumlichkeit biefes Mannes, bie er noch bei Niemanbem als bei Arfenius gefunden,

beschäftigte ibn: jene Leichtigkeit und Anmuth, jene Böflichkeit und Selbstzurudhaltung, welche Raphael's Bormurfe begleiteten, erhöhten umsomehr beren Bitterfeit, als er fühlte, bag ber Tabelnbe in geheimnißvoller Beise ihm überlegen sei, daß er ihn durchschaute und in allen Dingen, ausgenommen vielleicht in phyfischer Stärke, ihn besiegt haben würde. Sonderbar, baf Raphael allein von allen Menschen, die er bisber gesehen, in biesen wenigen Augenblicken ihn an Arfenius erinnern mußte, und bag bie Eigenschaften, welche bem Lettern einen fo hoben Reig verlieben, ben Erftern in seinen Augen fo unliebenswürdig erscheinen liegen, mahrent fie boch zweifellos biefelben waren. Wober tam bies? War es ber Rang, ber biese Eigenschaften verlieh? Er wußte, bag Arfenius ein großer Mann, ber Gefährte von Königen gewesen war. Und Raphael schien reich; er hatte bas Boll ben Stattbalter schmähen gehört, weil er ben Juben begünftige. Go war es also ber Umgang mit ben Großen ber Erbe. welchen diese Art und Weise, diesen Ton verlieb? Es war eine wirkliche Kraft sowol in Arsenius als in Raphael: er fühlte fich baburd gebemüthigt, er beneidete sie. Aber wenn Arsenius baburch ein vollenbeterer, liebenswürdigerer Mann geworben, warum sollte ähnlicher Umgang nicht basselbe für ihn thun?

Warum sollte nicht auch er seinen Antheil baran haben?

Während diese Betrachtungen seine Seele erfüllten, war es Mittag geworden, und Philammon freute sich auf das Mittagsmahl und die Arbeiten des Nach-mittags, weil er durch sie seinen Gedanken zu entstiehen hoffte.

Auf feinem Schaffell sitend, und, gleich einem echten Sohn ber Bufte, fich fonnend in ben glangenben Strablen, welche bie schwarzen Steine so erhitten. baß es nicht möglich war, sie mit ber Hand zu berühren, beobachtete Philammon die Schwalben, die zwischen ben Säulen bes Serapiums hindurch flogen, und er bachte, wie oft es ihn entzückt hatte, ihrem Tang in ben Lüften zuzuschauen, wenn fie auf und nieber, bin und ber flogen in dem geliebten Thal von Scetis. Bürger mit Bittichriften und Rlagen kamen an ihm vorüber, die sich in das Audienzzim= mer bes Batriarchen begaben, ober es verließen. Betrus und ber Archibiaton warteten im Schatten neben ihm auf die Parabolani, und unterhielten sich in ernstem Geflüster über ihr Morgenwert, wobei zuweilen die Namen Hypatia und Orestes laut wurben.

Ein alter Priefter erschien, ber, ehrerbietig sich

vor bem Archibiakon verneigend, die Hilfe eines ber Barabolani für eine Matrofenfamilie nachsuchte, welche, insgesammt vom Fieber befallen, sogleich in das Hospital gebracht werden mußte.

Der Archibiakon sab zu ihm auf, antwortete ein gleichgültiges "Gut, gut", und sprach weiter.

Der Priefter verbeugte fich noch tiefer als zuvor, bie Nothwendigkeit schneller Gulfe auseinandersegend.

"Es ift recht wiberwärtig", sagte Betrus, zu ben Schwalben bes Serapiums aufblickend, "daß gewisse Leute nicht einmal so viel Ginfluß in ihrem Kirchspiel zu gewinnen vermögen, um die einsachsten guten Werke verrichten zu lassen, ohne Seine Heiligkeit den Patriarchen zu guälen."

Der alte Priester murmelte eine Art von Entschuldigung, und ber Archibiakon, ohne ihn eines zweiten Blides zu würdigen, sagte:

"Schafft ihm einen Mann, Bruber Petrus; ber erste Beste wird taugen. Bas hat ber Knabe Philammon hier zu thun? Lasset ihn mit Herrn Hiera- kas geben."

Petrus schien ben Borschlag ungunftig aufzunehmen und flusterte bem Archibiakon etwas zu ....

"Nein; ich kann keinen von ben Andern entbehren. Lästige Pexsonen mussen es darauf ankommen lassen,

ob sie gut bedieut werben. Kommt — ba sind unsere Brüber; wir wollen zusammen gehen."

"Je länger beisammen, je besser für den Anaben", murmelte Betrus laut genug, um von Philammon und dem alten Priefter verstanden zu werden.

So ging benn Philammon mit ihnen und fragte im Gehen seine Gefährten, wer benn eigentlich Raphael sei.

"Ein Freund von Hppatia!"

Auch dieser Name beschäftigte ihn, und er suchte so verstohlen und indirect als er vermochte, Kunde über sie zu erlangen. Es bedurfte seiner Borsicht nicht, denn nur die Erwähnung ihres Namens regte Alle zur fürchterlichsten Wuth auf.

"Möge Gott sie vernichten, diese Sirene, Zauberin und Here! Sie ist das seltsame Weib, von welchem Salomon prophezeihte."

"Es ist meine Ueberzeugung", sagte ein Anderer, "daß sie die Borläuferin des Antichrists ist."

"Bielleicht die Jungfrau, von der geschrieben steht, daß fie ihn gebären wird."

"Nein, bas nicht, dagegen will ich fie vertheibisgen", sagte Petrus mit wilbem Hohn.

"Ift benn Raphael Cben-Ezra ihr Schüler in ber Philosophie?" fragte Philammon.

"Ihr Schüler in mas immer fie erfinnen mag, um die Seelen der Menschen zu verführen", erwiberte der Archibiakon. "Die wirkliche Philosophie ift längst schlafen gegangen, aber die Großen finden es noch der Mühe werth, ihren Schatten zu verehren."

"Einige von ihnen verehren mehr als einen Schatten, wenn fie Hppatia's Haus besuchen", sagte Petrus. "Glaubt Ihr, Orestes gehe nur ber Philosophie wegen zu ihr?"

"Wir bürfen aber boch nicht zu hart urtheilen", erwiderte der alte Priefter; "Spnesius von Chrene ift ein heiliger Maun, und er liebt Hppatia sehr."

"Er ein heiliger Mann? — und hat ein Weib? Einer, der die Unverschämtheit hatte, dem gesegneten Theophilus selbst zu sagen, daß er nicht Bischof wers den wollte, wenn ihm nicht gestattet sei, die Frau zu behalten, und der die Gaben des heiligen Geistes verachtete, im Bergleich mit den fleischlichen Freuden der Ehe, die Schrift nicht kennend, welche sagt, daß wer im Fleische lebt, Gott nicht wohlgesallen könne! Siricius von Rom hat mit Recht gesragt: «Kann der heilige Geist Gottes in andern als heiligen Körpern wohnen?» Kein Wunder, daß ein Mensch wie Spnesius zu den Füßen der Geliebten des Orestes kriecht."

"So ift fie wol ausschweifend?" fragte Philammon.

"Dem muß so sein. Hat eine Heidin Glauben und Gnade? Und was ist all unsere Gerechtigkeit ohne diese? Nichts als ein schmuziger Lumpen! Was sagt der heilige Paulus? — «Gott hat sie dahin gegeben, in verkehrtem Sinn zu thun, was nicht taugt. Voll Ungerechtigkeit, Unreinigkeit, Schalkheit, Geizes, Hasses.» — Ihr kennt das Verzeichniß — warum fragt Ihr mich?"

"Ach, und ist ste bas Alles?"

"Ach! — Und warum ach»? Wozu sollte die Heiliges Schrift verehrt werden, wenn die Heiben heiliger als die Christen sind? Es muß so sein, folglich ist dem so. Wenn sie Tugenden zu haben scheint, so sind dieselben ohne die Gnade Christi nur geschmückte Laster, listige Täuschungen, Satan in einen Engel des Lichts verwandelt. Und was Reuschheit betrifft, diese Blume und Krone aller Tugenden — so lästert der den Heiligen Geist, dessen eigenthümlichste und höchste Gabe sie ist, der da behauptet, daß sie dieselbe besitze, und er ist verslucht für immer! Amen!"

Betrus betreuzte sich andächtig, und wandte sich ärgerlich und verächtlich von seinem jungen Gefährten ab.

Philammon war klug gemig, um zu wiffen, baß

Behauptung noch nicht Beweis ist. Aber des Petrus Schluß, daß, eweil es so sein muß, deshalb ist es anch », ist einer, der vieler Mühe überhebt .... und ohne Zweisel war er wohl unterrichtet. So ging denn Philammon weiter, traurig, er wußte nicht warum, durch die neme Entdeckung, daß Hopatia eine Art von schrecklicher Zaubermessalina sei, deren Höhle verspestet war durch Zaubersprüche und versührte Menschenselen. Und doch, wenn dies Alles war, was sie zu lehren vermochte, wo hatte dann Raphael seine Stärke und Festigseit her? Wenn Philosophie, wie sie sagten, so gänzlich ausgestorben, was war dann Raphael?

Jetzt bogen Betrus und bie Andern in eine Seitensftraße ein, und Philammon und Hierakas waren sich allein siberlassen. Sie gingen einige Schritte weit schweigend nebeneinander ber, eine Straße hinauf, die andere nieder, bis Philammon, um nur Irgendetwas zu sagen, fragte, wohin sie gingen?

"Bohin mir's beliebt jebenfalls. Rein, junger Mann! Wenn ich, ein Priefter, beleibigt werben soll burch Archibiakonen und Borleser, möchte ich's boch nicht sein burch Euch."

"Ich versichere Euch, daß ich ganz harmlos fragte."
"Jebenfalls. Ihr lernt Alle biefelben Schliche,

und die Jungen fassen es nur allzu schnell von ben Alten auf. Worte, welche fanfter als Butter, und boch mahre Schwerter finb."

"Ihr wollt Euch boch nicht über ben Archibiakon und feine Gefährten beklagen?" fragte Bhilammon, beffen Blut in tampfbereiter Chrfurcht für die Rorperschaft, welcher er zugehörte, aufwallte.

Reine Antwort erfolgte.

"Was, Berr, gehören sie nicht zu ben beiligften, frommften Menichen?"

"Ach - ja", erwiderte fein Begleiter in einem Ton, ber wie aach nein » klang.

"Ihr glaubt bas nicht?" rief Philammon fast arob.

"Ihr feib jung, Ihr feib jung. Wartet ein wenig, bis Ihr soviel gesehen habt als ich fah. Wir leben in einem ausgearteten Zeitalter, mein Sobn; es gleicht nicht ben guten alten Zeiten, wo bie Menschen für ben Glauben zu leiben und zu fterben magten. geht uns zu wohl heutzutage, und vornehme Damen geben, bugende Magdalenen in ihre seibenen Bemanber geftickt, einher, und tragen bas Evangelium rund um ben Hals. Als ich jung war, starben fie für bas, womit sie beute sich schmuden."

"Aber ich fprach von ben Parabolani." Ringeley, Sypatia. I.

13

"Ach, es sind sehr Biele unter thnen, die nicht bahin gehören, wo sie sind. Sagt nicht, daß ich es sagte. Aber mancher reiche Mann setzt seinen Ramen auf die Liste der Gilbe, um von den Taxen frei zu werden, und überläßt die Arbeit armen Leuten wie Ihr. Faul, faul, mein Sohn, Ihr werdet das noch heraussinden. Die Prediger jetzt, die Leute pflegten zu sagen — ich weiß, daß Abt Isider es sagte — ich hätte vollsommen soviel Rednergabe als Irgendeiner in Pelusium; aber seit den elf Jahren, die ich hier zubrachte, din ich, Ihr könnt es gkauben, noch nicht zum Predigen in meinem eignen Kirchspiel zugelassen worden."

"Ihr scherzt wol?"

"Es ist wahr, so gewiß ich ein Christ bin. 3ch weiß warum — ich weiß warum. Sie fürchten sich vor Isibor's Leuten hier. . . . . Bielleicht sind sie mit bes heiligen Mannes Art und Weise, die Wahrheit gerade heraus zu sagen, bekannt geworden; benn die Ohren sind sein in Alexandria. Und es gibt auch Einige, die ihm nie die Empörung berzeihen konnten, welche er bei der nichtswürdigen Handlungsweise jener drei Elenden, Maro, Zosimus und Martinian fühlte; auch nicht einen gewissen Brief, der davon handelte, und ferner einen zweiten Brief, von dem

wir miffen, und worin fteht, bag bie frommen Spenben für die Kirche von bem Gewinne ber Räuber und Bucherer genommen werben. «Chrill vergift nie!» fagt er zu Jebem, ber ihm eine Gefälligkeit erweift. .... Und so thut er Jebent, von dem er sich ein= bilbet, beleidigt worden zu sein. So bin ich benn bier ein Stlabe, ein untergeordneter Briefter, mahrend Gefellen wie Betrus ber Borlefer in ber That auf mich als auf einen Sklaven herabsehen. Aber bas ist immer fo. Es gab bisher keinen Bischof, außer bem gefegneten Auguftin - wollte Gott, ich hatte meines Abts Rath befolgt und ware zu ihm nach Hippo gegangen! — ber nicht feine Schmeichler und Ohrenbläfer gehabt hätte, und namentlich ift bies ber Archidiakon, der bereit ist, ben Plat des Bischofs einzunehmen, wenn berfelbe ftirbt, und über die Köpfe ber schwer arbeitenben Priefter ber Lirchspiele binwegzuschreiten. Aber bas ist ber Lauf ber Welt! Der Geschmeidigste, Salbungsvollste, Bolternofte, Der, welcher das meifte Geld für die Armenspenden qusammenzubringen vermag, komme es nun woher es wolle. Der, welcher bem Bischof am meisten die Arbeit erleichtert, in allen Dingen mit ihm übereinstimmt, und ihm burch Horchen und Spioniren die Mühe

erspart, die eigenen Augen zu gebrauchen — der ist der Mann, der Erfolg haben wird in Alexandria — in Konstantinopel, ja in Rom selbst. Seht, es gibt jett nur sieben Diakonen für diese große Stadt und alle ihre Priester, und sie und — der Archidiakon sind ihre und unsere Herren und Meister. Sie und jener Petrus beuten Christ's Handlungen für ihn aus, und wenn Christ den Archidiakon zum Bischof macht, wird Petrus Archidiakon. . . . Sie haben ihren Lohn, sie haben ihren Lohn, nie haben ihren Lohn, und Christ hat ihn auch, was diese Sache betrifft."

"Aber wie?"

"Nun, boch sagt es nicht, daß ich es sagte; inzwischen, was habe ich zu beforgen? Ich habe hier, bessen bin ich sicher, nichts zu verlieren. Aber die Leute sagen, daß es zwei Wege zum Emporsteigen hier in Alexandria gibt: ber eine bestehe darin, es zu verdienen, der andere darin, dafür zu zahlen. Das ist Alles."

"Unmöglich!"

"D, natürlich ganz unmöglich! Aber Alles, was ich weiß, ist, daß, als jener Martinian wieder nach Belusium zurücklam, nachdem er von dem letzten Bischof war ausgestoßen worden, als ein Schurke und Heuchler, der er war, er das Ohr des gegenwärtigen

Bischofs gewann und als beffen hausmeifter und als ordinirter Priefter installirt wurde - ich hätte ebenfo wohl jenen hund bort auf ber Strafe orbiniren mögen - und Martinian beraubte ihn und that Dinge. welche ihm, bem Bischof, Tabel zuzogen, - benn ich halte diesen Bischof nicht für einen bosen Menschen; aber wer fich ber Schurfen bebient, muß erwarten, selbst Schurke genannt zu werben - und er brückte ben Armen zur Erbe nieber, und thrannisirte bie ganze Stabt, fobag teines Menfchen Eigenthum, noch fein Ruf, noch fein Leben mehr ficher waren, und hatte hinterher noch die Unverschämtheit, als er zur Rechenschaft gezogen wurde, bie Rirche zu beschuldigen, bag fie ihm Gelb schuldig fei. Auch weiß ich gang gewiß, baß er all feinen Nieberträchtigkeiten auch bie noch bingufügte, bem Patriarchen eine große Summe zu bieten, wenn er ibn jum Bischof machen wollte. . . . . Und was benkt Ihr, war die Antwort des Patriarchen?"

"Jebenfalls Ercommunication bes Elenben!"

"Reineswegs; er schrieb ihm, daß wenn er je sich wieder Achnliches unterfinge, er genöthigt sein würde, ihn bloszustellen! Der Schurke, hierdurch ermuthigt, brachte bald darauf selbst das Gelb, und alle Welt sagt, daß Chrill ihn am Ende doch noch zum Bischof

gemacht haben würde, wenn Abt Isibor ihm nicht geschrieben und bagegen protestirt hätte."

"Er hat wol ben Charakter bes Mannes nicht gekannt", erwiderte ber arme Philammon, ber eine Entschuldigung zu finden suchte.

"Das ganze Delta hallte bavon wider. Ifibor hatte ihm wieberholt barüber geschrieben."

"Dann war es sicher sein Wunsch, öffentliches Aergerniß zu verhüten und die Einigkeit der Kirche in den Augen der Heiden aufrecht zu halten."

Der alte Mann lachte bitter.

"Ach, die alte Geschichte — von zu verhütendem Aergerniß, indem man es beibehält, und sich einbildet, daß Sünde ein geringeres Uebel ist als ein Bischen Lärm; als ob es nicht das schlimmste Aergerniß wäre, wenn man darauf ertappt wird, Aergerniß vertuscht zu haben. Und was die Einigkeit betrifft, so müßt Ihr, wenn Ihr Berlangen danach tragt, zu den guten alten Zeiten des Diokletian und Decius zurücksehren."

"Den Berfolgern ?"

"Ja, Anabe, zu ben Zeiten ber Berfolgung, wo Christen wie Brüber starben, weil sie wie Brüber miteinander lebten. Ihr werdet jetzt wenig bavon sehen, es sei benn in irgenbeinem kleinen, entfernten Bisthum, von dem Riemand etwas erfährt. In den

Städten aber ist nur ein großer Kampf um Stellung und Macht; Jeder ist eisersüchtig auf seinen Nachdar. Die Priester sind eisersüchtig auf die Diakonen, und haben gute Ursache dazu; die Bischöse der Grafschaft sind eisersüchtig auf den Metropolitan, und dieser wiederum auf die nordafrikanischen Bischöse, und er hat Recht. Es geziemt ihnen nicht, sich als unsehlbar binzustellen; es ist ein Schisma, ein vollendetes Schisma, sage ich. Sie sind ebenso schlecht wie ihre eigenen Donatisten. Setzte nicht das Concil von Nicäa sest, daß der Metropolitan von Alexandria die Oberherrschaft über Lybien und Pentapolis wie früher sühren solle?"

"Jebenfalls sollte er bas", erwiderte Philammon, eifersuchtig auf die Shre seines eigenen Patriarchats.

"Und die Patriarchen von Rom und Konftantinopel find eifersüchtig auf unfern Patriarchen."

"Auf Chrill?"

"Ja wohl, weil er ihnen nicht zu Willen sein und sie nicht Herren und Meister von Afrika werden lassen mag."

"Aber sicher kann bies Alles burch Concile geordsnet werben."

"Durch Concile? Wartet, bis Ihr einem beis gewohnt habt. Der gesegnete Abt Isibor pflegte zu sagen, daß wenn er je Bischof werden würde — was er nie wird, weil er viel zu redlich bazu ift — er niemals zu einem Concil gehen werde; benn er sah niemals eins, bas nicht alle bösen Leidenschaften im Menschenherzen wachgerufen, und die Fragen durch Worte noch viel verwirrter und verwickelter als früher gemacht hätte, selbst wenn die ganze Sache nicht vorber durch einen vom Hose gesandten Hössing, Eunuchen oder Roch bereits sestgestellt war, als ob er ein geweihtes Gesäß des Heiligen Geistes gewesen wäre, um die Angelegenheiten der Kirche zu ordnen."

"Was, ein Roch?"

"Warum nicht? Schickte boch Valens seinen Leibkoch, um Basil von Casarea zu verhindern, sich der Sache seines Hoss zu widersetzen . . . . Ich sage Euch, der große Kamps in diesen Dingen ist, sich Stimmen von den Hösen zu verschaffen, oder selbst an einen Hos zu gehen. Als ich jung war, hatte das Concil von Antiochien ein Gesetz zu machen, um die Bischöse adzuhalten, daß sie nicht davonliesen nach Konstantinopel und dort unter dem Borwand, die Sache der Witwen und Waisen zu führen, intriguirten. Aber was nützt es, wenn jeder unruhige und ehrgeizige Kopf von einem Visthum zum andern sein Heil versucht, die er Rom oder Byzanz erreicht und das Ohr des Kaisers gewinnt und seinen Hösslingen Etwas in die Hände spielt?" "Steht nicht geschrieben: «Ihr sollt nicht Boses reben von ben Gesalbten bes Herrn»?" sagte Philammon.

"Ganz recht. Doch ist es Gott gewiß nicht misfällig, wenn ich beklage, baß sie ihre hohe Senbung so wenig begreifen, und bem ihnen anvertrauten Amt so schlecht vorstehen."

"Ich hörte niemals eine solche Auslegung jenes Textes."

"Bahrscheinlich nicht; aber bennoch ist sie wahr und orthodox. Ihr werdet bald noch mehr Dinge hören, welche wahr genug sind — und, ob orthodox ober nicht, vom Hossoch sestgestellt werden müssen. Ohne Zweisel bin ich ein getäuschter, unehrerbietiger alter Murrschf. Ohne Zweisel! Und junge Männer müssen ohne Zweisel ihre Erfahrungen selbst, wenn auch theuer, erfausen, statt die alter Leute als eine Gabe hinzunehmen. Deshalb braucht Eure eigenen Augen und urtheilet selbst. Ihr werdet sehen, welch eine Art von Heiligen aus dieser Art und Weise, die Kirche zu handhaben, hervorgehen werden. Da kommt Einer von ihnen. Nun sage ich nichts mehr!"

Indeß er fprach, tamen zwei große Reger auf sie zu, welche vor ben Stufen einer großen Kirche, an welcher sie eben vorübergingen, einen Philammon uenen Gegenstand niebersetzen, nämlich einen Armstuhl, ber einer Art von Sänfte glich, bessen Lehnen mit Elfenbein und Silber ausgelegt waren, und bessen obern Theil Borhänge von rosenfarbener Seibe umbüllten.

"Was stedt in biesem Käsig?" fragte er ben alten Priester, als bie Neger, stillstebend, den Schweiß von der Stirn wischten, und eine junge hübsche Sklavin, Sonnenschirm und Pantoffeln in der Hand, herbeieilte, um ehrsurchtsvoll die untern Enden der Borhänge empor zu heben.

"Ein Heiliger, sage ich Euch!"

Ein geftidter Schuh mit großem goldenen Kreuz kam zum Vorschein, und bas kniende Madchen zog ben Bantoffel barüber.

"Seht ba!" flüsterte ber alte Murrfopf. "Es ist nicht genug, daß die christlichen Männer als Lastthiere gebraucht werden. Abt Isidor pflegte zu sagen — ja er sagte es Iron, dem Sachwalter, ins Gesicht — daß er nicht begreifen könne, wie Einer, der Christum liebe, die Gnade kenne, durch welche alle Menschen frei wurden, einen Skapen zu halten vermöge."

"Ich begreife es ebenso wenig."

"Aber wir benken anders in Alexandria hier, wie 3hr seht. Wir können selbst die Stufen zum Tempel

Gottes nicht hinanschreiten, ohne unsern garten Fugen noch einen Schutz angelegt zu haben."

"Ich glaubte, es stehe geschrieben: « Ziehe bie Schuhe von beinen Füßen; benn bie Stelle, wo bu stehst, ist heiliger Boben »."

"Ach, es stehen noch eine Menge guter Dinge geschrieben, beren wir uns nicht zu erinnern vermögen. — Schaut ber! Dort kommt einer ber Pfeiler ber Kirche
— bie reichste und frömmste Dame in Alexandria."

Und es nabte ihnen eine Geftalt, bei beren Anblid Bhilammon noch weiter bie Augen öffnete, als ba er Belagia zum ersten mal fab. Bas immer für Bebanken ber Lettern reiche und sorglose Anmuth in ihrer Kleibung ihm erregt haben mochten, mar es boch gewiß, bag er bamale, bei feinem angeborenen griechischen Geschmad, nicht bie Reigung empfand, zu gleicher Zeit zu lachen und zu weinen, wie er dies jest batte thun mogen, als er biefe Brobe ber geschmacklosen Mobe einer verkünstelten, verfallenden Civilisation erblickte. Ihr Kleib mar hinten in einer Weise ausgeftopft, welche von ben ichmuzigen Anaben, bie, mit Bistazien spielend auf ben Stufen lagen, Diefelbe Muslegung erfuhr, burch welche ber heilige Clemens bie Damen feiner Zeit von ber Rangel berab beschämte. Jenes Kleid war von weißer Seibe und von ber Taille bis zu ben Knöcheln herab mit gewissen geheimnisvollen rothen und grünen Figuren geschmückt, welche Philammon nach und nach als eine Darstellung von Lazarus und bem reichen Mann, im niedrigsten, häßlichsten Stil verfallener Kunst, erkannte. Ueber ihren Kücken herab hing ein glänzender blauer Shawl, in welchen Kreuze und ein sitzender Hood, die Topfscherbe in der Hand und von seinen drei Freunden umgeben, gestickt waren.

"Das ist", flüsterte ber alte Priester, "ein Erinnerungszeichen an eine Pilgerreise, welche sie vielleicht zwei Jahr vorher nach Arabien unternommen, um benselben Misthausen zu sehen und zu kuffen, auf welchem ber Patriarch gesessen."

Um ihren Hals trug sie, an einem ihrer halb Dutend Halsbänder, ein Manuscript der Heiligen Schrift mit vergoldeten Eden und einem Schluß von Ebelsteinen. Das hohe Perlendiadem auf ihrem Kopf hatte in der Mitte ein goldenes Kreuz, während darüber und rund umher ihr Haar, steif von Pomade, eine halb Fuß hohe Wildniß von Flechten und Locken zeigte, womit eine unglückliche Stavin mehr als eine Stunde an diesem Morgen mußte zugebracht haben, und dabei gewiß mehr als ein mal gescholten worden war.

Demüthig, mit gezierten Mienen und niedergeschlasenen Augen, dann und wann einen bußfertigen Seufzer ausstoßend, den Kopf schüttelnd und die Hand auf den von Selsteinen strahlenden Busen pressend, stieg die schöne Büßerin die Stusen empor, als sie plötzlich den Priester und den Wönch erblickte, und sich zu ihnen wendend, mit einer Verbeugung tiesster Demuth stehentlich um die Erlaubniß bat, den Saum ihrer Kleider füssen zu dürfen.

"Ihr würdet besser thun, Frau, ben Saum Eures eigenen zu kuffen", sagte Philammon ärgerlich. "Ihr tragt an Guch zwei Lehren, welche Guch nicht bekannt zu sein scheinen."

Augenblicklich flammte ihr Geficht vor Buth und beleibigtem Stolz.

"Ich wollte Euern Segen, aber keine Predigt. Ich kann biese anderwärts haben, wenn es mir gefällt."

"Und wie sie Euch gefällt", murmelte ber alte Briefter, während sie, die Stusen hinaufsegend, den zerlumpten Anaben etwas kleine Münze zuwarf, und laut genug, um von Philammon verstanden zu werden, zu sich selbst sprach, daß sie jedenfalls den Beichtvater benachrichtigen werde, da sie keine Lust empfinde, auf der Straße von wilden Mönchen beschimpft zu werden.

"Jest wird sie ihre Sunden in der Kirche beich-

ten - alle, anger benen, welche fie uns hier gezeigt hat, und wird ihre Bruft schlagen und weinen gleich einer wahren Magbalene, und ber würdige Mann, ihr Beichtvater, wird fie troften, inbem er fagt: "Welch prachtvolle Rette! Und welcher Shawl! Erlaubt mir, ibn zu berühren! Wie fanft und gart ift biefe indische Wolle! - Ach, wenn Ihr wüßtet, welche Schulben ich im Dienft bes Heiligthums machen mußte!» Und die Antwort, die er wirklich erwartet, wird die fein, bag, wenn es im Minbeften zum Bebrauch ber heiligen Rirche bienen konne, fie es für eine große Ehre halten werbe, fich beffen zu entäußern. Und er wird die Rette, vielleicht auch den Shawl behalten, und sie wird hingehen und glauben, baß sie buchstäblich bas Gebot erfüllt habe, ihrer Sunben burch fromme Gaben ledig zu werben; nur das Eine wird fie betrüben, bag ber gute Briefter gerabe an biefem Spielwert Gefallen finben mußte.

"Was", rief Philammon, "barf sie nicht auf ber Stelle eine folche Unverschämtheit zurückweisen?"

"Einem armen Priefter wie ich gegenüber — fühn genug; aber von Seiten eines so populären Beistlichen nicht. . . . . Wie Hieronymus fagt in einem seiner Briefe, ben ich einst gelesen: «Die Weiber bebenken sich zwei mal in solchen Fällen, ehe sie die Neuigkeitsframer ber Stadt beleidigen. Habt Ihr noch etwas zu sagen?"

Philammon war nicht in diesem Falle, und schwieg baher kluger Weise, während der alte Grämliche fortsuhr:

"Seht, Knabe, Ihr müßt die Stadtmoden noch kennen lernen. Wenn Ihr erft ein wenig älter seid, werdet Ihr, statt einer Dame mit einem Kreuz auf dem Haupt unliebsame Wahrheiten zu sagen, auf ihren Wink bereit sein, nach den Säulen des Hercules zu laufen, um durch ihre uneigennützige Hülfe zu einer angenehmen Predigerstelle oder gar zu einem Visthum zu gelangen. Die Weiber bringen bergleichen hier für uns in Ordnung."

"Die Weiber?"

"Die Weiber, mein Lieber! Bilvet Ihr Euch ein, baß sie Priester und Kirchen mit Reichthum übershäusen silr nichts? Sie haben ihre Belohnung. Glaubt Ihr, daß ein Prediger in dieser Kirche hier die Kanzel betritt, ohne ängstlich nach jeder blumenreichen Phrase barauf zu achten, ob ihre Heiligkeit Beifall klatscht oder nicht? Sie, die einen so feinen Sinn für Orsthodoxie hat, daß sie Novatianismus oder Origenismus herausriecht, wo keines andern Sterblichen Nase sie zu bemerken im Stande ist; sie, die in ihrem

Hause wöchentlich die reichsten und frömmsten Franen der Stadt empfängt, um unsere Disciplinarregeln zu ordnen, wie die Hossische es hinsichtlich der Glaubensslehren thun; sie, die, wie man flüstert, selbst das Ohr der Augusta Pulcheria besitzt, monatlich ihr Briefe schreibt und selbst dem Patriarchen Berlegenheiten bereiten könnte, wollte er je ihren heiligen Willen durchtreuzen?"

"Was? Cyrill unterwürfe sich solchen Ge schöpfen?"

"Chrill ift ein weifer Mann — ju weife vielleicht, wie Einige sagen, für ein Rind bes Lichts. Er weiß auch, bag es unnut ift, Diejenigen zu befämpfen, bie wir nicht zu besiegen vermögen; und wenn er Belb von biefen großen Damen haben tann für feine Armenhäuser, Waifenhäuser, Hospitäler und Werfftatten, und alles, mas in biefen Bereich gebort in diefen Dingen, das bezeuge ich ihm gern, findet er, außer Ambrofius von Mailand und Bafilius von Cafarea, nicht Seinesgleichen — warum follten wir ihm gurnen, bag er einer fcblechten Sache eine gute Seite abzugewinnen verftebt? Und eine recht schlechte Sache ist es, mein Sobn, und war es immer, feit Raiser und Höflinge es aufgegeben haben, uns den Feuerund Kreuzestod fterben zu laffen, und ftatt beffen uns begunftigen und beftechen wollen."

Bbilammon ging fcweigend, verbutt und betrübt neben bem alten Briefter ber. . . . "Das also ift's, mas zu seben ich hergekommen? Robre vom Wind gebeugt, und Männer in weiche Gemander gefleibet, bie nur für königliche Paläste taugen!" Dafür hatte er bie alte geliebte Laura und bie Freuden und Freunde ber Kindheit verlassen und sich in einen Wirbel von Arbeit und Versuchung gestürzt! Das war die Rraft und Einheit biefer katholischen Rirche, in welcher, wie man ihn seit bem Anabenalter gelehrt, nur Gin Gott, Ein Glaube und Gin Beift fei! Dies mar bie unüberwindliche Körperschaft « sonder Rleden und Kalten bie, wenn in geeigneter Beise ausammengefügt und verbunden burch Das, mas jedes einzelne Glied vertrat und erganzte, gemäß ber erfolgreichen und angemeffenen Arbeit jebes Theiles bas Bange verstärkte und sie fähig machte, in Liebe sich aufzu-Er schauberte, als er ber wolbekannten Worte gebachte, welche ber niebrigen, chaotischen Wirtlichkeit um ihn ber ju fpotten schienen. Er gurnte bem alten Manne, bag er ihn aus feinem Traum gewedt; er febnte fich banach, ju glauben, bag feine Rlagen nur Uebertreibungen chnischer Grämlichkeit, selbstfüchtiger Täuschung seien; und boch, hatte Arsenius ihn nicht gewarnt? Hatte er nicht Wort für Wort

14

vorhergesagt, was der Jüngling finden werde, was er gefunden hatte? So war benn ber große Bebanke bes beiligen Baulus ein leerer, unmöglicher Traum? Rein! Gott konnte nicht fehlen, Die Rirche vermochte nicht zu irren. Der Fehler konnte nicht in ihr felbst, er mußte in ihren Feinden liegen; nicht, wie ber alte Mann fagte, in ihrem allzu großen Blud, fonbern in ihrer Anechtschaft. Und jest stiegen bie Worte, welche er von Chrill bei ihrer ersten Zusammenkunft gehört, in seinem Gebachtniß als richtige Erklarung empor. Wie konnte bie Kirche frei und heilsam wirfen, solange sie niebergebrückt und gefesselt war burch bie Gewaltigen ber Erbe? Und wie konnten sie irgendetwas anderes sein als Thrannen und Antichriften, als welche sie sich zeigten, während sie bebroht und verführt wurden burch heibnische Philosophie und eitle Shiteme menichlicher Beisheit? Wenn Dreftes ber Fluch der Kirche Alexandrias war, so war Hypatia ber Fluch bes Oreftes. Auf ihrem Haupt allein ruhte bie Schuld. Sie war die Wurzel des Uebels. Wer vermochte es auszurotten? . . . .

Warum sollte nicht er es vermögen? Es mochte gefährlich sein, aber — erfolgreich ober nicht, herrlich, ruhmwürdig mußte es sein! Die Sache des Christenthums bedurfte großer Beispiele. Würde er nicht —

sein junges Berg schlug boch bei bem Gebanken würde er nicht burch irgenbeine kühne That, burch Selbstaufopferung und göttlichen Wahnsinn bes Glaubens wie David im Alterthum, als er gegen ben Riefen auszog, felbstfüchtige und unreine Gemuther gur Nacheiferung zu erwecken, und ihrem Beift, vielleicht ihrem Leben, die Mufter jener Marthrer gurudgurnfen vermögen, welche ber Stolz, ber Ruhm, bas Erbe von Aegppten waren? Und als Geftalt nach Geftalt vor seiner Einb lbungefraft aufstieg von einfachen Männern und schwachen Frauen, welche Versuchung, Scham, Marter und Tob überwunden hatten, um für immer auf ben Lippen ber Menschen zu leben und ihre Wohnung zu nehmen unter ben Ersten bes himmelreichs, mit burch alle Ewigkeit in ber Krone bes Märthrerthums leuchtenden Stirnen - ba schlug sein Berg laut und voll, und er febnte fich nach einer Belegenheit, zu wagen und zu fterben.

Die Sehnsucht erzeugte biese Gelegenheit; benn kaum war er zu seinen Brübern, ben Bistitatoren, wieber zurückgekehrt, als er eifrig nähere Kunde über Hppatia von ihnen zu erlangen strebte.

In diesem Punkte vernahm er freilich nur immer neue Beschuldigungen; als aber seine Begleiter, nachbem sie über ben Triumph gesprochen, ben heute

14\*

morgen ber mabre Glanben gefeiert hatte, sich von bem großen Umfturg bes Beibenthums unterhielten, welcher zwanzig Jahre früher unter bem Patriarchen Theophilus stattgefunden, als fie von Olympioborus und seinem Bolf iprachen, welcher bas Seraveum viele Tage lang burch Baffengewalt gegen bie Chriften gehalten, indem er Ausfälle in die Stadt machen und die Gefangenen, welche ihm in die Sande fielen, auf die Folter svannen und morben ließ, und von den Märthrern, welche an eben jenen Säulen, bie ihre Röpfe überragten, lieber qualvoll ftarben, als bem Serapis opfern wollten; und von bem enblichen Siege, und bem Solbaten, ber im Angesicht ber gitternben Menge ben großen -Rachen bes kolossalen Ibols vernagelte und für immer ben Zauber bes Beibenthums vernichtete — ba entbrannte in Philammon's Herzen ber Wunsch, sich auszuzeichnen gleich jenem Solbaten und seine Gewissensangst zu verjagen burch irgendeine große That driftlicher Tapferkeit. Jest waren feine Bogen mehr ju gerftoren, aber bie Philosophie mar ba.

"Warum nicht ben Krieg tragen ins Herz bes feinblichen Lagers, Satan bekämpfen in seiner eigenen Höhle? Warum geht nicht irgendein Mann Gottes kühn in den Lehrsaal der Zauberin und zeugt gegen sie von Angesicht zu Angesicht?" "Thut es selbst, wenn Ihr ben Muth bazu habt", sagte Petrus. "Wir tragen keinen Wunsch, uns die Köpfe einschlagen zu lassen burch all die ausschweisenben jungen Herren ber Stabt."

"Ich will es thun", fagte Philammon.

"Das heißt, wenn Seine Heiligkeit gestattet, daß Ihr einen solchen Narren aus Euch macht."

"Bählt Eure Worte besser, Herr. Ihr beleibigt die gesegneten Märthrer vom heiligen Stephan bis zum heiligen Telemachus, wenn Ihr solche Thaten Narrheit nennt."

"Ich werbe sicherlich Seine Heiligkeit mit Eurer Unverschämtheit befannt machen."

"Thut bas", erwiberte Philammon, ber, von einer neuen Ibee erfaßt, nichts sehnlicher wünschte. Dabei beruhte die Sache für eine kurze Zeit.

"Die Anmaßung ber Jugend in biefer Generation wird völlig unerträglich", sagte Petrus an biesem Abend zu seinem Herrn.

"Desto besser. Sie regt die Aeltern an, sich an ihrem Wettlauf in guten Werken zu betheiligen. Aber wer ist heute anmaßend gewesen?"

"Jener tolle Knabe, ben Pambo aus ber Bufte herfanbte, wagt es, fich als Glaubensritter gegen Hopatia anzubieten. Er schlug eben vor, daß er in ihren Lehrsaal gehen wolle, um sie von Angesicht zu Angesicht durch Gründe zu bekämpfen. Was haltet Ihr von dieser Probe jugendlicher Bescheibenheit und Mangels an Selbstvertrauen?"

Chrill fdwieg einen Augenblid.

"Belche Antwort soll ich die Ehre haben zuruckzubringen? Berbannung nach Ritria auf einen Monat bei Brot und Basser? Ihr werbet, deß bin ich sicher, bergleichen Dinge nicht ungeahndet hingehen lassen; benn in der That, wenn es geschähe, wäre alle Autorisät und Disciplin zu Ende."

Chrill schwieg noch immer, und bie Stirn bes Betrus umwölfte sich. Enblich erwiberte ber Patriarch:

"Die Sache bebarf ber Märthrer. Senbet mir ben Knaben."

Petrus ging, die Achseln zuckend und mit einem Ausbruck im Gesicht, welcher nur zu sehr dem Neibe glich, hinab, und hieß den zitternden Jüngling sich zum Patriarchen verfügen; Philammon siel auf die Knie nieder, als er eingetreten war.

"Du wünscheft also in bes heibnischen Beibes Lehrsaal zu gehen und sie zu bekämpfen? Haft bu wirklich bazu ben Muth?"

"Gott wird mir ihn geben."

"Aber ihre Schiller werben bich ermorben."

"Ich kann mich vertheibigen", sagte Philammon mit einem verzeihlichen Blick auf seine sehnigen Glieber. "Und wenn nicht, welcher Tod wäre glorreicher als ber bes Märthrerthums?"

Chrill lächelte in feiner genialen Weise. "Du mußt mir zwei Dinge versprechen."

"Zweitausend, wenn Ihr es begehrt."

"Zwei sind vollkommen schwer genug, um sie zu halten. Die Jugend ist rasch im Versprechen, und noch rascher im Vergessen. Versprich mir, baß, was immer sich ereignen möge, bu nicht ben ersten Streich führen willst."

"Ich verspreche es."

"Bersprich mir ferner, daß du nicht mit ihr dissputiren willst."

"Was aber tann ich sonst thun?"

"Bibersprich, klage an, sobere sie heraus, aber gib keine Gründe an; benn wenn bu es thust, bist bu verloren. Sie ist listiger als die Schlange und gewandt in allen Schlichen der Logik, du würdest daher nur ein Gegenstand des Gelächters werden und voller Scham davonlaufen. Bersprich es mir."

"Ich verspreche es."

"Go geh."

"Wann?"

"Je eher, je beffer. Zu welcher Stunde lehrt morgen bas verfluchte Weib, Petrus?"

"Wir sahen sie heute früh um neun Uhr in bas Museum gehen."

"Dann geh morgen um neun Uhr babin. Hier ift Gelb für bich."

"Bozu ift bas?" fragte Philammon, neugierig bie ersten Minzen, welche er jemals in bie Hanb bekam, betrachtenb.

"Deinen Eintritt zu bezahlen. Niemand geht zu ben Philosophen ohne Gelb. Die Kirche Gottes das gegen steht dem Bettler wie dem Stlaven offen. Wenn du sie bekehrst, ist es gut, und wenn nicht . . . . " Leise für sich murmelte er: "Wenn nicht, ist's auch gut, ja vielleicht gar noch besser."

"Nun", sagte Betrus bitter, als er Philammon hinaus geleitete, "so gehe benn zu Ramoth Gileab, und möge es bir wohl gehen, junger Thor! Welch böser Geist hat bich wol hergesandt, bes eblen Bastriarchen einzige Schwachheit zu nähren?"

"Was meint Ihr?" fragte Philammon in so stolzem Ton, als er vermochte.

"Die fire Ibee, bag Prebigten und Gegenreben und Märthrerthum bie Kananiter austreiben können, beren man nur burch bas Schwert Gottes und Gisbeons los und ledig werden kann. Sein Oheim Theophilus wußte das recht gut. Hätte er es nicht gewußt, würde Olhmpiodorus vielleicht Herr von Alexandria geworden sein, und das Opser vor dem Serapis noch heutzutage brennen. Run, geh nur und laß dich von ihr bekehren! Berühre das versstuckte Ding, wie Achan, und siehe, ob du nicht das mit endest, es in deinem Zelt zu haben. Habe Umgang mit den Töchtern von Midian und sieh, ob du nicht selbst dich dem Baalpeor gesellst und die Spenden der Todten issest!"

ſ

Mit biesen ermuthigenben Worten trennten sich bie Beiben für heute.

## Achtes Capitel.

## Der Oftwind.

Als Hppatia am nächsten Worgen in all ihrem Glanze sich nach dem Lehrsaal begab, bilbeten Philossophen, Studenten und vornehme Herren ihr ehrsurchtsvoll bewunderndes Gefolge durch die Straße. Sie war kaum einige Schritte weit gegangen, als ein zerslumpter Bettler mit einem großen, bose aussehenden Hunde, ihr entgegen trat und, eine schmuzige Hand ausstreckend, um ein Almosen slehte.

Hpatia, beren verseinerter Geschmad nicht ben Anblid, geschweige benn die Berührung von etwas Häß- lichem und Niedrigem zu ertragen vermochte, trat ein wenig zurück und befahl bem sie begleitenden Stlaven, ben Mann durch eine schnell dargereichte Münze zu entfernen. Einige der jüngern Herrn jedoch, die sich für Abepten hielten in der ebeln Kunst des Angriffs welche damals auf den afrikanischen Universitäten

herrschte, und welcher wir Alle bankbar sein müssen, weil sie Sanct Augustin von Carthago nach Rom zog, begannen, der eingeführten Wode solgend, jedes harmlos und schlicht aussehende Wesen, das ihnen in den Weg kam, durch Verhöhnungen und Beschimpfung zu quälen, den Bettler durch witzig sein sollende Spottreden jeder Art anzugreisen, welche derselbe in stoischer Ruhe ertrug. Als man ihm jedoch die Gabe reichte, stieß er die Hand des Gebers zurück, und seinen Platz auf der Straße behauptend, schien er Hppatia's Vorüberschreiten verhindern zu wollen.

"Was wollt Ihr? Senbet ben Elenben mit seinem fürchterlichen Hunde weg, Ihr Herrn!" sagte bie arme Philosophin sehr beunruhigt.

"Ich kenne biesen Hund", sagte Einer; "es ist ber von Eben-Ezra. Wo habt Ihr ihn aufgegriffen, ehe er verloren war, Schurke?"

"Wo Eure Mutter Euch fand als sie Euch ihrem Wohlthäter aufbrang, mein Knabe — auf dem Stlabenmarkt! Schöne Sphille, Ihr scheint bereits Euern demüthigsten Schüler vergessen zu haben, wie es diesen jungen Hunden geschah, welche schon versuchen, ihren Lehrer und Meister in der engelhaften Kunst des Renommirens auszussechen."

Und ber Bettler ichob feinen breitranbigen Stroh-

hut aus bem Geficht und zeigte bie Büge Raphael's Eben - Egra.

Shpatia trat mit einem Schrei bes Erstaunens gurud.

"Ah! Ihr seib verwundert. Beshalb, wenn ich bitten barf?"

"Euch fo zu feben!"

"Warum bas? Ihr habt uns Allen lange Zeit hindurch den Ruhm der Abziehung von den Anlockungen der Sinne gepredigt. Es ist sicher ein böses Omen sowol von der Meinung, die Ihr von Euern Schülern, als der, die Ihr von Eurer eigenen Beredtssamkeit habt, wenn Ihr so gänzlich bestürzt darüber seid, daß Einer Eurer Schüler Euch endlich gehorchte."

"Bas soll biese Masterabe bebeuten, sehr verehrter Herr?" fragte Hppatia, und mit ihr ein Dutzenb anberer Stimmen.

"Fragt Chrill. Ich bin auf bem Wege nach Italien im Charafter bes neuen Diogenes, um wie er nach einem Menschen zu spähen. Wenn ich einen finde, wird es mir großes Vergnügen gewähren zurückzukehren, und Euch mit ber erstaunenswerthen Neuigskeit bekannt zu machen. Lebt wohl! Ich wünschte noch ein mal ein gewisses Angesicht zu sehen, obschon ich, wie Ihr seht, Chniker geworden. Ich werde hinfort keinen andern Lehrer haben als meinen Hund, der glücklicherweise keine Bezahlung verlangt; thäte er's, so müßte ich ganz ohne Lehrer gehen, denn der Reichthum meiner Borfahren hat gestern morgen Flügel bekommen. Ihr habt ohne Zweisel von dem Bolksaufstand gegen die Juden gehört, welcher unter dem Schutz eines gewissen heiligen Volkstribuns auszgeführt wurde?"

"Infam!"

"Und gefährlich, meine theure Herrin! Der Ersfolg begeistert . . . . und Theon's Haus ist ebenso leicht zu plündern, als das Indenviertel . . . . Rehmet Euch in Acht."

"Kommt, kommt, Eben-Ezra, Ihr seib ein viel zu angenehmer Umgang für uns, als daß wir Euch der Laune dieses schurkischen Patriarchen wegen verlieren möchten. Wir wollen eine Subscription für Euch versanstalten, wie? Und Ihr sollt monatsweise bei Iedem von uns wohnen und beim Ersten wieder beginnen, wenn Ihr die Reihe durchlaufen habt. Ohne Euch würden wir völlig die Kunst des Scherzes verlieren."

"Ich banke Euch, Ihr Herren! Ihr waret zu lange meine Zielscheiben, als daß ich die eure zu werden vermöchte. Ein Wort allein mit Euch, Herrin, ehe ich scheibe."

"Schönste Muse, bas war nur mein Eintrittsgelb in ben Parnaß. Ich bin Euer Schuldner, und ich bringe meine Rückstände in Form bieses Rings mit eblem Opal. Was meine Wohnung unter Euerm Dache betrifft", suhr er, leiser und ebenfalls in sprisscher Sprache redend, fort, "so ist Hppatia, die Heidin, viel zu lieblich für die Seelenruhe Raphael's, des Juden." Und er zog Mirjam's Ring vom Finger und überreichte ihn.

"Unmöglich!" sagte Hppatia hocherröthend. "Ich kann bies nicht annehmen."

"Ich slehe Euch barum an. Es ist meine letzte irs
bische Bürbe, ausgenommen bieses Schneckengefäng=
niß von Fleisch und Blut. Mein Dolch wird mich
bavon befreien, sobald es unerträglich zu werden be=
ginnt. Da ich inbessen nicht beabsichtige, meine Haut
zu Markte zu tragen, und bieses Leben, wenn ich
kann, nur wann und wo ich will, abschütteln möchte,

Heraklian's Leute jeboch mich bieses Aleinobs wegen umbringen würben, so muß ich auf meiner Bitte bestehen."

"Niemals! Könnt Ihr ben Ring nicht verkaufen und Euch zu Spnesius retten? Er wird Euch Schutz angebeihen lassen."

"Der gastfreundliche Sturmwind! Schut wird er mir geben, doch Ruhe nicht. Ich würde ebenso wohl thun, mein Zelt im Krater des Aetna aufzuschlagen. Er würde Tag und Nacht bemüht sein, mich zu seinem eklektischen Mischmasch zu bekehren, den er philosophisches Christenthum zu nennen beliebt. Aber wenn Ihr durchaus den King nicht wollt, so kann ich seiner doch bald ledig werden. Wir Leute vom Often verstehen großartig zu sein und zu verschwinden in einer Weise, wie die Herren der Welt es sollten.

Und er wandte sich zu der philosophischen Menge. "Hier, meine Herren von Alexandria! Wünscht irgendein fröhlicher Jüngling all seine Schulden mit einem male los zu werden? — Seht da den Regen-bogen Salomonis, einen Opal, wie Alexandria nie zuvor ihn sah, wie er Jeden von Euch und seinen macedonischen Bapa, seine macedonische Mama, seine macedonischen Schwestern und Pferde und Papageien

und Pfauen zwiesach bezahlt machen wärbe auf bem Stavenmarkte ber Welt. Derjenige Herr, ber einen Juwel im Werthe von zehntauseub Golbstücken besitzen möchte, möge sich nur bemühen, ihn aus bem Rinnstein heraus zu stichen, in welchen ich ihn hier schleubere! Greift zu, junger Phaedrias und du Pamphilius! Es gibt ber Laissen und Thaissen genug, welche euch helsen werden, das Gelb durchzubringen."

Und das Kleinob emporhebend, war er im Begriff, es in die Straße zu schleubern, als sein Arm von hinten ersaßt, und der Ring seiner Hand entrissen wurde. Zornig wandte er sich um, und sah Mirjam mit vor Buth und Verachtung bligenden Augen hinter sich stehen.

Bran sprang augenblicklich nach ber Kehle bes alten Weibes, boch erschreckenb vor dem Blitz ihres Auges, zog er sich zurück. Raphael rief den Hund zu sich und wandte sich ruhig zu den getäuschten Zuschauern.

"Es ist Alles in ber Ordnung, meine unglücklichen Freunde. Ihr müßt Geld für euch aufnehmen, wie es scheint, und nach der Entsernung meiner Nation mag dies größere Schwierigkeiten bieten, als früher. Die Alles regierenden Schickfalsgöttinnen, benen, wie ihr Alle so wohl wist, wenn ihr betrunken werdet, selbst Philosophen nicht widerstehen können, haben den Regenbogen Salomonis seinem ersten Besitzer wieder zugewandt. Lebt wohl, Königin der Philosophie! Finde ich den Mann, so sollt Ihr davon hören. Mutter, ich will, wegen eines freundlichen Wortes, ehe wir scheiden, mit Euch gehen, obgleich", fügte er neben ihr herschreitend, mit Lachen hinzu, "Ihr Einem der Nation einen bösen Vossen gespielt habt, indem Ihr ihn des köstlichen Vergnügens beraubtet, diese heidnischen Hunde in der Gosse nach seinem Kleinod wühlen zu sehen."

Shpatia ging weiter, bem Museum zu, gänzlich verwirrt und bestürzt über diese sellsame Begegnung, und deren noch seltsameres Ende. Sie trug jedoch Sorge, durch nichts ihr tieses Interesse zu verrathen, bis sie in ihrem kleinen Wartezimmer, dicht neben dem Lehrsaal, sich allein besand; hier warf sie sich in einen Stuhl, und saß da und sann, die sie zu ihrem Erstaunen und Aerger Thränen über ihre Wangen träuseln fühlte. Nicht daß in ihrem Herzen ein Funke zärtlicher Neigung für Raphael lebte, denn wenn irgendeine Gefahr dieser Art vorhanden gewesen wäre, so hatte der schlaue Jude selbst sie durch die spöttische und leichtsertige Weise, in welcher er jedes sich nahende tiese Gefühl sowol

15

bei fich felbst als bei Andern zuruchtenchte, bavor bemahrt. Bas feine Sulbigungen für ihre Schönheit betraf, so war sie viel zu sehr baran gewöhnt, als baß fie angenehm ober unangenehm babon berührt worben ware. Aber fie fühlte, was fie gefagt, bag fie wohl ihren treuesten Schüler und mehr - vielleicht ibren einzigen mahren Meifter verloren habe; benn es war ibr flar, bag unter biefer Maste bes Gilen eine Ratur verborgen war, fähig ju - Größerm vielleicht, als sie zu benten wagte. Sie hatte ihn ftets als über ihr in aller praktischen Lift ftebend erkannt, und biefer Margen hatte ihr bewiesen, was fie langft gefürchtet, bag er auch über ihr ftanb in moralischem Ernft, in ber Rraft bes Willens, nach benen fie umfonft bei ben fie umgebenben Griechen snote. Und selbst in jenen Dingen, worin er sich ihren Schüler nannte, war fie abwechselnb burch bie Babrnehmung, bag er allein in ihrer Schule jebes ihrer Worte burch und burch und instinktiv verstand, entsückt und gleich barauf von bem unangenehmen Berbacht burchfröstelt worben, bag er nur mit ihr und ibrer Mathematit und Geometrie, Metaphpfit und Dialettit gleich einem Fechter mit feiner Baffe fpiele, während er feine mahre Kraft für einen Seiner wirbigern Gegenstand aufbewahrte. Mehr als ein mal hatte ein Widerspruch, eine Frage von seiner Seite ihr geordnetstes Shstem aus all seinen Fugen gerüttelt und eine häßliche Tiese von Zweiseln, selbst der augenscheinlichsten Gewißheit gegenüber, geöffnet. Oft auch hatte eine halb scherzhafte Anspielung auf die hebräischen Schriften, während er niemals weder das Waaß noch die Art seines Glaubens daran bekennen wollte, sie durch die Bemerkung empört, daß er sich als auf einem reservirten Gebiet tieserer und viel sichrerer Bissenschaft dem ihre eigne, stehend betrachte, welche mit ihr zu theilen er sich nicht herablassen mochte.

Und boch fühlte sie sich unwiderstehlich von ihm angezogen. Er hatte immer versichert, daß er diese überlegte Ueppigkeit, welche er zur Schau trug, und vor welcher sie zurückebte, wie ein Gewand überund wieder abwerfen könne, und er schien nun den Beweiß für diese Bersicherung sowie dafür, daß er ein würdiger Nebenbuhler der großen Stoiker des Alterthums sei, geliesert zu haben. Würde selbst Zeno mehr von gedrechlicher Menschennatur haben sodern können? Ueberdies war Raphael von unendlich praktischem Nutzen für sie gewesen. Er löste ungebeten ihre mathematischen Käthsel, sorschte in allen Autoritäten, hielt durch seine böse Zunge ihre Schüler in Ordmang und führte ihrem Lehrsaal durch die An-

giebungetraft seines Bites, seiner Streitfragen, nicht weniger aber seines unvergleichlichen Rochs und Rellers immer neue Schüler zu. Und was mehr war als all biefes: er übte bas Amt eines fühnen, tapfern Bachbundes in ihrem Interesse gegen die Schlingen ber unartigen und oft febr groben Sophisten, ber Trümmer ber alten chnischen, stoischen und akabemis schen Schule, bie mit ihrem nach Art ber Parteien im Berfall ftets machsenben Gifte gegen bas ichon beflitterte Kartenhaus bes Neu-Blatonismus, als ein leeres Gemifch fammtlicher griechischen Philosophien, mit all ben abergläubischen Borftellungen bes Often ju Felbe lagen. Alle folden Philifter hatten bisher Raphael's Feber und Zunge mehr noch als die des ritterlichen Bischofs von Chrene gefürchtet, obgleich ber Lettere, nach einigen feiner Briefe zu urtheilen, fie gewiß so febr, als er nur immer ein menschliches Wefen ju haffen vermochte, haßte, was benn freilich nicht in fo gar bitterer Beise geschah.

Aber die Besuche des Spinesius wurden immer seltener; die bedeutende Entsernung zwischen Karthago und Alexandria, das Wirken für seine Diöcese, und was schlimmer als Alles war, die wachsende Verschiesdenheit des Zweckes zwischen ihm und seiner schonen Lehrerin machten seinen Schutz werthlos. Nun war

auch Eben-Egra gegangen, und mit ihm taufenb Blane und Hoffnungen. Ihn endlich jum philosophischen Glauben an die alten Götter zu bekehren, ihn zu ihrem Bertzeug, ben Strom menschlichen Irrthums umzulenken, machen zu können! . . . . Wie oft hatte biefer Traum ihren Beift beschäftigt! Und nun, wer fonnte nun feine Stelle ausfüllen? Athanafius? Gbnefius in seiner Gutmuthigkeit mochte ihn mit bem Namen eines Brubers beehren, in ihren Augen aber war er ein machtlofer Bebant, bestimmt zu fterben, ohne ber Welt irgenbeine Erleichterung verschafft zu haben, wie es sich auch wirklich so ereignete. Plutarch von Athen? Er war altersschwach. Sprianus? Ein bloger Logiker, ber ben Aristoteles verdrehte, um ihm Anfichten unterzuschieben, bie, wie fie mußte, und er hatte wiffen follen, Ariftoteles niemals gehabt hatte. Ihr Bater? Der Mann bes Dreieds und konischen Durchschnitts. Wie erbarmlich erschienen Alle neben bem unergrundlichen Juden! Sie waren Berfertiger reizender Spinnengewebe . . . . würden fich aber bie Fliegen berablassen, barin gefangen zu werben? Erbauer hübscher Bäufer .... wenn Jemand hatte eintreten und in ihnen wohnen wollen! Prediger vortrefflicher Moral . . . . welche zu befolgen ihren bewundernden Schülern niemals auch nur im Traume einfiel. Ohne fie, fie mußte es

nur zu gut, mußte die Philosophie in Alexandria sterben. Und war es ihre Weisheit — ober ein nur irdischer ihr verliehener Zauber, der sie befähigte, dieselbe am Leben zu erhalten? Tödtender Gedanke! O, daß sie häßlich wäre, nur um die Macht ihrer Lehren zu erproben!....

Schon war die Ungleichheit des Kampfes fürchterlich genng; jede Hilfe mußte ihr willsommen sein, selbst
die irdische, sleischliche! Aber war ihre Arbeit nicht hoffnungslos? Sie bedurfte der Männer, um zu handeln,
während sie dachte; und gerade solche Männer würde
sie nirgends finden, es sei denn — sie wußte das nur
zu wohl — in der verhaßten christlichen Priesterschaft.
Und dann blickte das fürchterliche Opfer der Iphigenia als unvermeidlich aus der Ferne. Die einzige
Hoffnung der Philosophie lag in ihrer Berzweislung!

Sie trocknete ihre Thränen, betrat stolz ben Lehrsaal und bestieg gleich einer Gottheit unter bem Zujauchzen bes Aubitoriums die Tribüne . . . . Was lag
ihr an biesen Zuhörern? Würden sie thun, was sie
ihnen sagte? Ihre Borlesung war halb beenbet, ehe
sie sich ganz zu fassen und ben Gebanken an Raphael
zu bannen vermochte; wir wollen ben Faben jener
Borlesung in biesem Woment wieder aufnehmen.

"Bahrheit! Wo ift Wahrheit, wenn nicht in ber Seele felbft? Thatfachen, Gegenstanbe find nur aus Stoffen gewebte Phantome. — Beifter biefer irbischen Racht, vor welchen bie Seele, welche hier im Schmuz und Schlamm ber Materie ichlummert, zusammenschaubert und ihr eigenes, unbestimmtes Erbeben Bernunft und Wahrnehmung nennt. Aber, wie felbst unsere nächtlichen Träume bie Abnung geheimnißvoller, burchaus geiftiger Gegenwarten in uns erweden, unbeengt burch bie Banbe ber Zeit und bes Raumes, so thun es jene wachen Träume, welche wir Seben und Hören nennen. Sie find göttliche Boten, benen Reus, Erbarmen fühlend mit feinen Rinbern, welche er in bies Gefängnig bes Fleisches einzuschließen sich bewogen fühlte - bunfle Erinnerungen in ihnen von jener wirflichen Belt ber Seelen, aus welcher fie ftammen, zu erregen befahl. Blöglich wach für biefelben, burch ben Schleier ber finnlichen Wahrnehmung die geistige Wahrheit erblickend, von welcher fie nur die zufällige Hulle find, indem fie gerade bas verbergen, was burch fie handgreiflich wird, mag ber Philosoph die Thatsache über ber Lehre, bie Schaale über bem Rern, ben Rorper über ber Seele vernachläffigen, von welcher er nur bas Sombol und bie außere Sulle ift. Bas liegt nun bem

Bbilosophen baran, ob jene Ramen von Männern, Hettor ober Priamus, Helena ober Achilles, jemals vor ben Augen ber Menschen als Phantome von Reifc und Blut fichtbar maren? Bas liegt baran, ob fie sprachen ober bachten, wie Jener von Stios fagt, bag fie thaten? Und was liegt baran, ob er felbst jemals irbildes Leben befaß? Sier ift bas Buch, welches bie Menfchen als von ihm gefchrieben bezeichnen. Mogen bie Bebanken, welche es enthält, ursprünglich angebort haben wem fie wollen, nun find es meine eigenen. 3ch habe fie in mir aufgenommen, fie für mich felbft gebacht und sie zu Theilen meiner eigenen Seele gemacht. Ja, sie waren und werben ewig Theile von mir felbst fein; benn fie find, gleich wie ber Dichter war, gleich wie ich felbst bin, nur ein Theil ber allgemeinen Seele. Was liegt nun baran, welche Sagen fich um jene machtigen Bebanken biefer Bater ber alten Zeit gesponnen haben? Lagt Andere versuchen, die Fragmente des Chklus zu verbinden ober ben Schiffstatalog zu behaupten. Der Philofoph hat nichts verloren, wennschon es erwiesen, bag bie erstern einander widersprechen und daß ber lettere verfälscht ift? Die Gebanken find ba, fie geboren uns. Lagt uns liebend unfere Bergen öffnen, um sie barin aufzunehmen, mögen sie gekommen fein

von wannen fie wollen. Wie in ben Menschen, so in ben Buchern, ift es nur bie Seele, mit welcher unfre Seelen in Berbinbung treten, und bie Seele bes Buches ist Alles, was wir an Schonem, Gutem unb Eblem barin zu finden vermögen.' Es ift gleichgültig, ob ber Dichter fich gang ber Ansichten bewußt mar, welche wir in ihm finden. Bewußt ober unbewußt, bie Ansicht ist ba; benn ware bies nicht, wie könnken wir fie finben? Es gibt unter bem uneingeweihten Böbel Menschen — und anch Solche, bie unter bem Mantel ber Philosophie uneingeweihte Bergen bergen - welche diese Auslegung als bloße sophistische und willfürliche Spielerei ber Phantafie verwerfen; es ift ihre Sache, zu zeigen, was homer gemeint, wenn unsere Deutung eine thorichte mare, und ber Belt gu fagen, warum homer bewundernswürdig ift, wenn bas, weshalb er uns ber Bewunderung werth scheint, sich nicht in ihm befindet. Werben fie fagen, bag bie Berehrung, beren er seit Jahrhunderten genießt, burch Dasjenige eingeflößt wurde, welches feine erfte und buchftabliche Meinung zu fein scheint? Werben fie es wagen, ihm biefe buchftäbliche Meinung beizulegen? Können fie annehmen, bag bie göttliche Seele bes homer fich felbft fo hatte erniedrigen konnen, über wirkliche Feftmähler, Sochzeiten und Tange, nächtliche Diebstähle von

Bferben, Treue von hunden und Schweinehirten, wirtliche Wechseleben zwischen Gottheiten und Menschen. au fcbreiben, ober bag es biefe anscheinenbe Bemeinbeit ift, welche ihm von ben Beifesten jebes Zeitalters ben Namen bes Baters aller Poesie gewonnen hat? Erniedrigender Gedanke! Nur geeignet für ben roben, schwachfinnigen Saufen, welcher nichts zu ichaten vermag, als was ihm burch Gefühl und Geficht handgreiflich ift! Ebenso mohl konnten wir ben Schriften ber Chriften Glauben ichenken, welche uns von einer Gottheit reben, welche Sanbe und Fuge, Augen und Ohren hat, welche fich herabläßt, die Mufter von Gerathen und Rüchengeschirren anzuordnen, und welche vollkommen baburch wurde, baß sie — ekelerregenber Gebanke! - als Sohn eines Dorfmabchens geboren warb, und fich burch bie Beburfnisse und Rummerniffe ber niedrigften Stlaven beflecte!"

"Es ift falfch! Es ift Gotteslästerung! Die heiligen Schriften können nicht lügen!" rief eine Stimme vom entgegengesetzten Enbe bes Saales.

Es war die Stimme Philammon's. Er hatte dem ganzen Vortrag zugehört, eigentlich aber wenisger zugehört, als in Berwirrung die Schönheit der Sprecherin, die Anmuth ihrer Haltung, die Melodie ihrer Stimme und endlich ihre bestürzt machende Red-

nergabe angestaunt, welche vor ben Augen seines Beiftes wie ein Spinnengewebe im Than erglangte. Ein Meer neuer Gebanken und Fragen, wenn nicht Zweifel, fturmte bei jedem neuen Ausspruch auf feinen scharfen griechischen Berftand ein, und zeigte fich um so unwiderstehlicher, als seine spekulativen Beistesfrafte weber geübt, noch gegen bie einströmenbe Flut burch irgendwelche wissenschaftliche Bilbung vertheibigt waren. Zum ersten mal in seinem Leben sah er sich ben Burgelfragen alles Denkens gegenüber. — Bas und woher bin ich? Was tann ich wiffen?» Und im Rampfe mit benfelben hatte er völlig ben 3med vergeffen, welcher ihn in ben Lehrfaal führte. Er fühlte, daß er ben Bauber brechen muffe. War fie nicht eine Seidin, eine faliche Prophetin? Sier mar etwas Greifbares anzugreifen, und halb vor Empörung über bie Gottesläfterung, halb um fich felbft zum Sanbeln ju zwingen, war er aufgesprungen und hatte gesprochen.

Ein Schrei erhob sich. "Werft ben Mönch hinaus!" "Werft ben Bauer burchs Fenster!" schrie ein Dutend junger Leute. Einige ber Muthigsten sprangen schon über die Bänke auf ihn zu, und Philammon wollte eben sich Glück wünschen zu dem nahen, ruhmvollen Märthrerthum, als Hppatia's Stimme, ruhig und silbern, den Tumult in einem Augenblick stillte. "Laßt ben Jüngling zuhören, ihr Herren. Er ift nur ein Mönch und Plebejer, er versteht es nicht besser, man hat ihn so gelehrt. Laßt ihn ruhig hier sitzen, vielleicht können wir ihm andere Begriffe beibringen."

Und ohne auch nur durch einen Wechsel im Ton ihren Bortrag zu unterbrechen, fuhr sie fort:

"So laufcht benn einer Stelle aus bem fechsten Buche ber Iliabe, worin ich in ber vergangenen Nacht Lichtschimmer eines großartigen Gebeimnisses zu entbeden glaubte. Ihr kennt sie Alle, boch will ich sie euch vorlesen. Gerabe ber Ton und die Erbabenheit bieses kostlichen Gebichts wird eure Seelen jur Aufnahme hober Weisheit vorbereiten und ihnen ben Schlüffel bagu liefern; benn mit Recht fagte Abamnon, ber Lehrer, bag bie Seele anfänglich nur aus Harmonie und Rhythmus beftand, und ebe fie einen Körper zur Wohnung nahm, ben göttlichen Sarmonien gelauscht hatte. Daber kommt es, bag, wenn bie Seele einen Rörper gefunden, fie bie Melobien vernimmt, welche die Schritte ber göttlichen Harmonie begleiten, daß sie dieselben in sich aufnimmt, sich jener göttlichen Harmonie erinnert, sich burch sie angeregt fühlt, ihre Heimath barin findet, und soviel fie vermag sich aneignet."

Und zum erften mal schlug nun an Philammon's Ohr bas mächtige Donnergeroll ber Berfe bes Homer:\*)

Also die Schaffnerin. Helter verließ sein Haus auf bemselben Weg, auf bem er gekommen, durchschritt die zierlichen Straßen, Kam zum fläischen Thor, ans Ende ber Stadt, wo er mußte Geben, um zu kommen ins Feld. Da sah ihn die Gattin und eiste

Ihm entgegen, die hochbegabte Andromache, Tochter Des, ber im waldigen Platos gebot, Getions, Fürsten Thebes an Platos Fuß, des Königs kilikischer Männer; Sie war jett das Gemahl des in Erz erglänzenden Heltors, Jett ihm entgegen tam sie, mit ihr die Amme, den Säugling Tragend am Busen, deu lieblichen Stern, noch lallend und klein zwar,

Aber vom Bater geliebt. — Stamanbrios nannte ihn Hettor Anbre Astyanax, Prinzen ber Stadt, benn Hettor allein war Ilos Schirmer. Er sah ben Knaben und lächelte schweigenb. Aber in Thränen trat ihm Anbromache nah, ihn umfassenb Sprach sie: Du klihner Mann, bich reißt bein Muth ins Berberben!

Ach, bu erbarmft bich nicht bes ftammelnben Rnaben unb meiner!

Balb wol beiner unglikalichen Witwe! Denn bie Achaer Töbten bich enblich gewiß, wenn sie Alle wiber bich sturmen. Eh' ich bich verliere, ba wär' mir's besser, bie Erbe Hüllte mich ein — ich habe ja keine anbere Stilte, Wenn bein Berhängniß bich von mir reißt — ich habe nur Jammer.

Bater und Mutter find bin. Den Bater erfclug mir Acilleus,

<sup>\*)</sup> Aus bem fechsten Gefang ber Iliabe bes homer, überfett von Karl Georg Reumann.

Als er zerftörte die Stadt der Kilftier, Thebe, mit hohem Thor. Da erschlug er Cetion, doch nicht nahm er die Riffung, Sondern aus Achtung verbrannt' er den Todten mit seinem Geschmeide,

Sett' ihm ein Mal, bas bie Rymphen bes Bergs mit Ulmen umpflanzten,

Zeus, bes Aegis-Erschütterers Töchter. Ich hatte noch sieben Brüber zu Haus, bie an Einem Tag in Aibes Wohnung Gingen; sie all' erschlug ber gewaltige Renner Achilleus Dort bei ben Heerben ber Rinber und Schaf'. Anch führt' er bie Mutter.

Fürstin des waldigen Platos, hierher, sammt anderer Beute, Aber er gab sie los, empfangend genügende Lösung, Bis sie die Schützin Artemis schlug im Hause des Baters. Heltor! Du bist allein mir Bater und Mutter und Bruder, Du, mein blühender Mann. O erbarme dich, bleib' auf dem Thurme!

Mache nicht beinen Sohn zur Baise, die Gattin zur Bitme! Stelle das Heer borthin beim Feigenbaume: die Stadt ist Dort zugänglicher, bort am leichtsten ersteigbar die Mauer. Dreimal haben sie's bort schon versucht, die Stärksten der Feinde, Beide Ajanten, Idomeneus auch, sammt beiden Atriden, Auch Tydeus gewaltiger Sohn, mit den Ihren, entweder Beil es ein Götterspruch entdeckt hat, oder indem sie Selbst es gemerkt. Drauf Hektor der große mit wehendem Helbst der Gelbst es gemerkt.

Sprach zu ihr: Liebe, mir liegt bies Mes wohl felber am Bergen. —

Aber mußt' ich mich nicht vor Mannern und Frauen in Troja Schämen, wenn ich, wie ein Feiger, jurudtblieb' aus bem Gesechte?

Nein, bas vermöcht' ich nicht! Ich habe gelernet, beständig Bader zu sein und zu tämpfen im Bortampf, stets zu erhalten Meines Erzeugers Ruhm und meine eigene Spre.

Sar wohl weiß ich im Geist und mir sagt's die innere Stimme, Einst wird kommen der Tag, da die heilige Nios hinsinkt, Priamos selbst, sammt Priamos Bolk, des lanzenberühmten. Doch nicht jammert mich so das Geschick der Troer, der Mutter Helabe selber nicht, noch des Vaters Priamos Unglikk, Roch das der Brüber, die viel und tapfere werden in Staub bin

Fallen vor feinblicher Männer Gewalt, als beines, Geliebte, Benn ein achäischer Krieger alsbann bich Beinenbe wegführt, Benn bir geraubt ift ber Freiheit Tag, wenn für anbere Frauen

Du mußt sitzen in Argos am Webstuhl, wenn in Messene, Ober wenn in Hoperia bu Wasser trägst, von bem schweren Zwange gebeugt und es sieht bich Einer in Thränen und spricht bann:

Sieh, das ift hektors Beib, in der rossezähmenden Troer Heere des Ersten im Kamps, den sie einst um Isios sochten. Also werden sie sagen und dir erneuen den Jammer, Daß du verlorest den Maun, der der Knechtschaft Tag von dir wehrte.

3ch vernehme bas nicht, benn mich bedt bie Erbe bes Grabmals,

Eh' fie bich fcleppen und bu laut jammerft. — Der herrliche Heltor

Sprach's und langte nach seinem Sohn. Da bog fich ber Knabe

Schreiend zurud nach bem Busen ber schnumglirieten Amme, Denn bor bem Erz fürchtet' er sich, bor bem Busche von Roghaar,

Belder vom Regel bes Selmes herunter schauerlich nidte. Bater und Mutter lächelten: gleich nahm Gektor vom Haupte Seinen glänzenben Helm und setzt' auf ben Boben ihn nieber, Nahm bas geliebte Kind nun und kuft' es, und schankelt' es kosenb Auf bem Arm, sprach betenb zu Zeus und ben anberen Gbttern:

Zeus und ihr anderen Götter, o gebt, daß biefer mein Sohn einft Werbe wie ich, ben Troern ein Schirm! Gebt Kraft ihm und Stärke,

Daß er in Ilios herrsche mit Macht, baß man sage, wenn einst er Kehrt aus bem Kamps, er sei viel stärker noch als sein Erzeuger, Wenn er die blutige Rüstung trägt des erschlagenen Feindes, Wenn sich die Mutter erfreut. — So sprach er und gab der geliebten

Sattiu ben Knaben im Arm. Die legt' ibn am buftenben Bufen,

Lachelnb, Thranen im Blid. . . . .

"Das ist die Mythe. Glaubt ihr, daß durch sie Homer der Bewunderung von Jahrtausenden so irdische Gemeinplätze, wie die thierische Liebe einer Mutter und der Schreck eines Kindes, überliefern wollte? Sicher ist es dem tiefern Blick des Philosophen gestattet, ohne den Borwurf phantastischer Grillenhaftigkeit auf sich zu laden, hierin die Andeutung eines tiefern Gesheimnisses zu sehen.

"Die auserwählte Seele zum Beispiel — ist nicht ihr Name Asthanax, König ber Stadt; durch ihre ätherische Verwandtschaft die Herrin von Allem rings umher, obgleich sie es nicht weiß? Ein Kind noch liegt sie am duftenden Busen der Mutter Natur, der Ernährerin und doch Feindin des Menschen — Andromache, wie der Dichter mit Recht sie nennt,

weil fie mit biesem Befen, wenn es jum Manne berangewachsen, tampft, wahrend fie, als es noch Rind war, es nahrte. Sie ift fcon, aber nicht weise, inbem fie uns nach Art ber Mütter burch fowache Rachgiebigkeit verzärtelt, weil sie fürchtet, bag wir ihrer im Berfolgen bes Ruhmes vergeffen wurden; fie möchte uns um ben Preis bringen, bamit wir in läffigem hindammern im harem um ihre Anie zu spielen gezwungen find. Und hat bie auserwählte Seele nicht auch einen Bater, ben fie nicht kennt? Heftor, ber außerhalb fteht, unbeschränft, unbebingt burch die Natur, und boch ihr Gatte? — Die Alles burchbringenbe, plaftische Seele, lebrenb, ordnenb, welche bie Menschen Beus ben Gesetgeber nennen, Aether bas Feuer, Ofiris ben Lebensspenber; welchen ber Dichter hier als ben Vertheibiger ber mbstischen Stabt, ben Beschützer ber Harmonie, Ordnung und Schönheit im Weltall bezeichnet? Bur Seite fitt fein großer Bater Priamus, die erfte ber Exiftenzen, Bater vieler Söhne, die absolute Bernunft; ungesehen, fürchterlich, unbeweglich, in ferner Herrlichkeit; und boch feinerseits auch jener unergrundlichen Ginheit verantwortlich, welche Homer bas Schickfal nennt, bie Quelle von Allem, was ba ift, boch ein Richts in sich selbst, ohne Eigenschaft, ohne Berantwortung.

Ringelen, Spratia, I. 16

"Durch baffelbe und für baffelbe burchbringt bie allgemeine Seele bie gange Schöpfung, bie Befehle ber Bermuft ausführend, von welcher fie willenlos überflieft in ben Sturm und bie Maffe materieller Erscheinungen, tampfend mit ben thierischen Rraften ber groben Materie, Alles, was unebel und bisharmonisch ift, in sich felbft vernichtenb, und an ibren Busen nehmend bas Schone und Alles, worin fie ihr Spiegelbilb sieht; auf Alles ihren Stempel brückenb und baraus ihr Aehnliches bilbenb, fei es Stern ober Damon ober bie Seele bes Anserwählten: - unb boch, wie ber Dichter in anthropomorphischer Sprache anbeutet, immerwährend von einer Traurigfeit beimgefucht - niebergebrückt inmitten aller Arbeit burch bas Gefühl eines Schickfale, burch ben Gebanken an bas erfte Gine, von welchem die Seele ursprünglich abftammt, von bem fie und ihr Bater, bie Bernunft vor ihr, sich trennten, ale sie es wagten zu benten, zu hanbeln und ihren freien Willen zu bathätigen.

"Inzwischen aber kämpft leiber Helter ber Bater, während seine Kinder schlummern und genießen; und er ist fern im Kriege, und sie kennen ihn nicht — wissen nicht, daß sie, die Individuen, nur Theile von ihm, dem Allgemeinen sind. Und doch auf Augenblicke — o drei mal gesegnet Diejenigen, deren himm-

lifche Abkunft solche Augenblicke zu Theilen ihres Geschickes macht! - auf Augenblicke flammt in bem menschlichen Kinde die Ahmung des unaussprechlichen Gebeimniffes auf. In ber geftirnten Berrlichkeit ber Sommernacht — im Tosen ber Nitflut, von welcher jebe Welle Fruchtbarfeit verleiht — in ben ehrwürdigen Tiefen bes Tempelheiligthums - in ben wilben Melodien ber alten orphischen Sanger, ober bor ben Bilbern jener Götter, bon beren vollfommener Schonbeit die göttlichen Theosophisten Griechenlands einen schwebenben Schatten erhaschten und ihn mit ber plötzlichen Macht kinftlerischer Begeisterung wie mit einem Zauberftabe zu ewigem Schlafe in schneeigen Stein bamten - int ihnen allen leuchtet bem innern Ange, fon und furchtbar zugleich, die Bifion einer Kraft, einer Energie, einer Seele, einer Ibee, welche, einfach mib boch millionenfältig, alle erschaffenen Dinge burch= bringt wie ber Bind bie harfe, ihren Saiten himmlifche Melodien entlockenb, ein Lebensblut durch bie Millionen Abern bes Universums aus großem, unfichtbarem Bergen fenbend, beffen Bulfe ber Beift bonnerabnlich aus weiter Ferne vernimmt, für immer schlagend in unergrundlicher Ginfamfeit jenfeits bes himmels und ber Milchstrafe, jenfeit bes Raumes und ber Zeit, selbst nur Abern und Bachlein feiner Alles bewältigenden Flut.

"Gludlich, brei mal gludlich Diejenigen, welche jemals, obgleich athemlos, geblenbet burch Thränen erhabener Freude auf ihre Anie in ganglicher Gulflofigfeit nieberfielen, wenn fie fich nur welte Blatter in bem Winde fühlten, ber burch bas Weltall jagt - gludlich Diejenigen, welche auch nur einen Augenblick auf bie Schrecken biefes berrlichen Schauspiels hinzubliden magten; welche nicht wie ber fleine Afthanar am Busen ber Mutter Ratur Schutz suchten, erschreckt burch ben himmelweiten Blitz von Beltor's Armen und ben Glanz seines Regenbogen-Bludlich, brei mal gludlich, felbst Helmbusches. wenn ihre Augapfel burch bas Uebermaag von Licht in ihren Söhlen zu Afche werben! Ware es nicht ein berrliches Ende, Zeus gefeben zu baben und wie Semele in seinem Glanze zu fterben? Glücklich, brei mal gludlich! Wenn auch ihr Geist in ber göttlichen Berauschung taumelt und die Schweine ber Circe fie binfort Wahnfinnige und Enthusiaften nennen. Gn= thufiaften find fie, benn bie Gottheit ift in ihnen und fie in ihr. Diefe Burbe ber Individualität verschwindet für einige Augenblicke, und fie erkennen fich selbst als Theile ber allgemeinen Seele, sie beben sich burch und über jene Bernunft, aus welcher bie Seele bervorgebt, zu ber Quelle von Allem - bem un-

enblichen, bochften Ginen empor - und es erblicent, werben fie hierburch Theile von seinem Wesen. Sie sprechen nicht mehr, aber es spricht in ihnen, und ihr ganges Befen, verwandelt burch bie Berrlichkeit bes Sonnenlichtes, in welches fie, gleich bem Abler, ohne Schred zu bliden wagten, wird ein harmoniiches Gefäß für bie Worte ber Gottheit, und felbft passiv, offenbart es bie Beheimniffe ber unfterblichen Botter. Ift es ein Bunber, bag fie bem thierischen haufen als Träumer erscheinen? Mag es sein . . . . Lacht, wenn ihr wollt, aber verlangt nicht, bag ich euch unaussprechliche Dinge lehre; Dinge, welche erhaben find über alle Wiffenschaft, bie ber Schlachtruf ber Dialektik, bie Rebekampfe ber Bernunft niemals erreichen, bie geschaut und, wenn geschaut, als unaussprechlich ertannt werben muffen. hinweg, ihr Borttämpfer aus ber Afabemie! - Hinweg, ihr höhnischen Chnifer! - Hinweg, ihr Sinne anbetenben Stoiter, Die ihr euch einbilbet, bag bie Seele ihr Wiffen von jenen materiellen Erscheinungen, welche fie felbst schafft, empfängt! . . . hinweg -; und boch, nein; bleibt und spottet, wenn ihr wollt. Nur furze Zeit einige wenige Tage langer in biefem Gefangniß unferer Erniedrigung, und Alles wird ju feiner eigenen Quelle gurudtehren; ber Blutstropfen zu bem unergründlichen Herzen, das Wasser zum Strome, und ber Strom zu dem glänzenden Meer; und der Thaustropfen, der vom Himmel fiel, wird wiederum zum Himmel aufsteigen, die Staubkörner abschlendernd, welche ihn darnieder hielten, und er wird aufthauen von dem Erdenfroste, der ihn an Gras und Rasen sessen, und aufwärts, immer auswärts eilen durch Sterne und Sonnen, durch Götter und die Bäter der Götter, reiner und immer reiner durch auseinander solgende Leben, dis er zurückehrt in das Nichts, welches das All ist, und endlich seine Heimath findet . . . . "

Und die Sprecherin unterbrach sich plötzlich, in ihren Augen glänzten Thränen, ihre ganze Gestalt zitterte und Entzücken lag auf ihrem Angesicht. Einen Augenblick lang blieb sie bewegungslos, ernst niedersschauend auf ihre Zuhörer, als ob sie hosse, in ihnen einen verwandten Funken zu entzünden; dann, sich sassen, fügte sie in einem innigern, nicht ganz von Wehmuth freien Tone hinzu:

"Geht nun, meine Schüler. Hypatia hat ench heute nichts mehr zu sagen. Geht und erspart ihr wenigstens, benn sie ist und bleibt boch Weib — bie Scham, zu sinden, daß sie euch zu viel gegeben, und ben Schleier der Isis vor Augen emporhob, welche nicht rein genug find, bie Herrlichkeit ber Göttin zu feben. Lebt wohl!"

Sie schwieg, und als ber Zauber ihrer Stimme nun von ihm genommen war, sprang Philammon auf und eilte hinaus auf die Straße. . . . .

So schon! So ruhig und so freundlich gegen ibn! So begeistert für alles Eble! Hatte nicht auch fie von ber unfichtbaren Welt gesprochen, von ber Soffnung auf Unfterblichkeit, von bem Sieg bes Beiftes über bas Fleifc, gang wie ein Chrift es gethan haben würde? War ber Abgrund zwischen ihm und ihr so mnenblich? Wenn fo, warum batte ihre Sebnsucht ein Echo in seiner Brust erwedt - ein Echo, ganz so wie bie Gebete und Lehren ber geliebten Laura es in ihm zu erweden pflegten? Wenn bie Früchte einander fo abnlich waren, mußten es bann nicht auch bie Wurzeln fein? . . . Konnte bas ein Trugbilb sein? War bas eine Dienerin bes Satans im Rleibe eines Engels bes Lichts? Licht wenigstens war es — Reinheit, Ginfachbeit. Muth, Ernft, Liebe leuchteten ans ben Angen. ftrömten von ben Lippen, sprachen aus jeber Gebehrbe .... Eine Beibin, welche nicht glaubte? .... Was follte bas Alles bebenten?

Doch noch größere Bestürzung war ihm vorbehalten, benn kanm war er funfzig Schritte bie Straße hinauf gegangen, als sein kleiner Freund, dem er jüngst den Fruchtsorb getragen und den er nicht wiedergesehen hatte, seit er unter den Füßen der Bolksmenge im Thorweg des Theater verschwunden war, ihn bei'm Arm saßte und, athemlos von raschem Lausen, endlich in die Worte ausbrach:

"Die — Götter — häufen ihre Gunftbeweise — auf Diejenigen, welche — welche sie am wenigsten verbienen! Du vorschneller, unverschämter Bauer! Dies also ist die Strafe für beine Tollheit?"

"Hinweg mit Euch!" sagte Philammon, ber nicht willens war, seine Bekanntschaft mit bem Neinen Pförtner in biesem Augenblick zu erneuern. Aber ber Wächter ber Sonnenschirme hielt sein Schaffell sest.

"Thor! Hppatia selbst bestehlt! Ja, Ihr werbet sie sehen, mit ihr sprechen! während ich — ich, ber Erleuchtete —, ich, ber Anerkennende —, ich, ber Gehorsame — ich, ber Anbetende — ber seit drei Jahren in der Gosse mich wälzte, damit der Saum ihres Gewandes meinen kleinen Finger berühren möchte

— id → id — id →

"Was wollt Ihr, toller Mensch?"

"Sie verlangt nach Euch, unfinniger Elenber! Theon schickte mich — schrie er ganz außer Athem vor Laufen und vor Neib. — Geh, Günftling der ungerechten Götter!" "Wer ift Theon?"

"Ihr Bater, Unwissenber! — Er besiehlt bir, in ihrem Hause zu sein — hier — gegenüber — morgen um die britte Stunde. Bernimm es und gehorche! Ach! Da kommen sie aus dem Museum, und alle Sonnenschirme werden verwechselt worden sein! O ich Aermster!"

Und der arme kleine Mann stürzte wieder zurück, während Philammon außer aller Fassung, zwischen Furcht und Sehnsucht schwebend, den ganzen Beg nach dem Serapeum hinabrannte, ohne sich um Bagen, Elephanten und Fußgänger zu bekümmern, ein mal niedergeschlagen durch einen ungeschickten Lasteträger, ein ander mal ein Stück seines Schaffelles zwischen den Zähnen eines zornigen Kameels zurücklassen den Beleidigungen er durchaus nicht Zeit hatte zu rächen, und endlich in der Wohnung des Erzbischoss anlangend, Petrus den Borleser fand, den er zitternd bat, ihm Audienz bei Chrill zu versschaffen.

## Menntes Capitel.

Der zu straff gespannte Bogen zerspringt.

Chrill hörte Philaumon's Erzählung und Hypatia's Botschaft mit ruhigem Lächeln an und entiteß dann ben Küngling zu einem Nachmittage voller Arbeit in ber Stadt, indem er ihm anbefahl, auch nicht ein Wort, gegen wen es immer sei, von dem, was sich zugetragen, zu äußern, und gegen Abend, wo er Zeit gehabt haben würbe, über die Sache nachzudenken, seine fernern Besehle einzuholen. So durchwanderte Philammon mit seinen Gesährten Neine Gassen voll abschreckenden Schmuzes und trauriger Armuth, gezwungenen Müßiggangs und angeborener Sünde; aber er sah das Alles nur dunkel, wie in einem Traum. Bor seinen Augen strahlte Ein Angesicht, in seinen Ohren klang Eine Silberstimme, und sie sprach: "Er ist ein Mönch und versteht es nicht besser."

.... Wahr! Und wie konnte er es besser ver-

stehen? Wie konnte er sagen, wie viel mehr es noch zu lernen gab in dem großen neuen Weltall, von dem ein kleiner Spalt disher genügt hatte, sein Leben zu umschließen? Er hatte nur erst eine Seite gesehen. Wie dann, wenn es zwei Seiten gab? Hatte er nicht ein Recht, das heißt, wlirde es nicht redlich, angemessen und klug sein, beide Seiten kennen zu lernen, und dann erst zu urtheilen?

Sprill hatte kaum weise gethan, ben Jüngling mit ber praftischen Mühfal ber Barmberzigfeit zu beauftragen, ebe er für ihn entschied, was er hinsichtlich Hypatia's Einladung zu thun habe. Er hatte bie nenen Gebanken nicht berechnet, welche ben jungen Monch folterten; vielleicht würden fie ihm unverstandlich gewesen sein, batte er sie gekannt. Chrill war in ber strengsten Dogmatik erzogen worben, in einem iener großen 'flöfterlichen Inftitute, welche inmitten ber Salpeterviertel von Nitria sich erhoben, wo Tausenbe in freiwilliger Armuth und Hungersqual in großen Badereien, Farbereien, Schneiberbuben, Biegeleien und Zimmerwerkstätten arbeiteten und beu Ertrag ihrer Arbeit nicht etwa für fich felbst, benn fie bedurften nichts, wohl aber für Rirchen, Sospitäler und Almosen verwandten. Erzogen in einer solchen Welt praftisch-industrieller Werkthätigkeit sowol als religiöser Uebungen, welche burch bie Nähe ber großen Stadt bie Monde an bie Welt gewöhnten, welche fie verachteten, verwickelt feit feinen Anabeniabren in bie Intriguen seines stolzen, ehrgeizigen Obeims Theophilus, war Chrill ihm im Patriarchat von Alexandrien gefolgt, ohne jemals einen Zweifel empfunben zu haben, und er vermochte feine feurige Energie, seinen klaren praktischen Berftand ohne Strupel, ja felbft, wenn nothwendig, ohne Barmberzigkeit ber Kirche zuzuwenben. Wie konnte ein folcher Mann mit bem armen zwanzigjährigen Jüngling shmbathifiren, ber so plötlich aus bem rubigen Felsenschatten ber Laura in ben vollen Glanz und bas Getofe ber Belt gezogen worben? Auch er war im Kloster erzogen. Aber bie geschäftige und fanatische Atmosphäre von Nitria, wo jeber Nerv ber Seele wie bes Körpers in lebenslanger fünftlicher Berrenfung gehalten murbe, ohne Rube, ohne Einfachheit, ohne menschliches Wohlwollen, war völlig antivodisch der Leitung jener fernen, burftigen, obgleich nicht minber geschäftigen Conobitengemeinben, welche bie einfamen Felfenthaler bis tief in bas Berg ber nubischen Bafte bewohnten. In einer folden hatte Philammon von einem ehrwürdigen Manne sowol die Sympathie einer Mutter als die Sorge eines Baters empfangen; und er lechzte nun nach der Ermuthigung einer liebevollen Stimme, nach dem Gruß eines freundlichen Auges, und er fählte sich einsam und sein Herz war schwer.... Und noch immer erfüllte Hypatia's Stimme wie Musit sein Ohr und wollte nicht verklingen. Jene hohe Begeisterung, so sanft und bescheiden in ihrer Größe — jener Ton des Mitleids — bei einem so lieblichen Besen konnte man ihn nicht Berachtung nennen — für so Biele; jene herrliche Phantasie, ein auserlesenes Besen zu sein .... unähnlich der Wenge. ....,Und din ich auch der Wenge ähnlich?" fragte sich Philammon, als er unter dem Gewicht eines stöhnenden Fiederkranken einherwankte.

"Gibt es keine geeignetere Arbeit für mich als biese, die jeder Lastträger auf dem Quai ebenso wohl verrichten könnte? Heißt es nicht, mich gewissermaßen verschwenden an solcher Arbeit? Habe ich nicht einen Berstand, einen Geschmad, eine Bernunft? Ich würde zu schätzen vermögen, was sie sagte. — Warum solleten meine Fähigkeiten nicht ausgebildet werden können? Warum soll ich allein vom Wissen ausgeschlossen seine heidnische. Was dem heiligen Clemens" — sast eine heidnische. Was dem heiligen Clemens" — fast hätte er gesagt, dem Origenes, aber er stutzte vor dem ketzerischen Gedansten — "erlaubt war, sollte das nicht auch für mich im

Einklang mit bem Gesetze sein? Ift nicht gerade meine Sehnsucht nach Bissen ein Zeichen, daß ich fähig bin, es mir anzueignen? Sicher ist die für mich geeignete Sphäre eher das Studirzimmer als die Straße."

Und seine Mitarbeiter - er komte sich nicht verbeblen, bag fie weniger achtbar in feinen Angen an werben begannen. Mochte er bes alten Briefters Erzählungen und Klagen vergeffen ober nicht, die Thatfache lag vor ihm; biefe Männer waren rob, unfreundlich, wild .... so gang verschieden von ihr! Ihr Gespräch bestand aus Rigtschereien und Unauständigkeiten, und die Meisten von ihnen waren bart und scharf in ihrem Urtheil; fie fprachen von jenes Mannes Chrgeig, von biefes Weibes ftolgen Bliden, und wer jum Abendmahl geblieben war, und wer die Kirche nach ber Predigt verlaffen hatte, und wie die Debrzahl, welche nicht ba blieb, es wagen konnte fort zu geben, und wie die Minderzahl, welche nicht wegging, es gewagt hatte zu bleiben. . . . Endloser Berbacht, höhnische Spottreben, Alagen .... was lag ihnen an ber ewigen Herrlichkeit und ber beseligenden Bifion? Ihr einziger Maafstab im Urtheil über Menschen und Dinge vom Patriarchen bis jum Brafetten war ber: förberte er ober es bie Sache ber Kirche - und Philammon entbedte balb, baß fie barunter ihre eigene

Sache, ihren Einflug, ihre Selbstverberrlichung verftanben. Der arme Jungling, beffen Fähigkeit, Fehler ju finden, burch bie feiner Gefährten genährt wurde, glanbte in ben bergebrachten, bemuthigen Bbrafen. beren sie fich bebienten, wenn fie von ihren Werten ber Liebe und ber guffinftigen Belohnung für ihre gegenwärtige Erniebrigung fprachen, einen tiefen, taum verbehlten Stolz, einen unnmftöflichen Glauben an ibre eigene Unfehlbarkeit und eine ungebulbige Berachtung jebes, auch bes ebelften Menschen zu erbliden, ber auch nur in ber geringfügigsten Kleinigkeit von ihrer Gefellschaft abwich. Sie sprachen mit Hohn von Augustin's Tenbeng, sich vorzugsweise ber lateinischen Sprache zu bebienen, mit offener Berabscheuung bes Chrisftomus, als bes elenbeften, gottlosesten Schismatilers; und soviel Philammon wufte, batten Aber wenn sie von vergangenen ober fie Recht. noch bevorftebenben Rriegen und Berwilftungen ohne Wort bes Mitteibs für bie Erichlagenen ein ober zu Grunde gerichteten zu haben, mur als von einem gerechten Gericht bes himmels gegen bie Reter und Beiben rebeten; wenn fie über ben fürchterlichen Kampf bisputirten, welcher, wie er aus ihren Worten entnommen, gegenwärtig zwischen bem Raiser und bem Grafen von Afrita fich entspann, als ob

nur die Eine Frage von Interesse für sie sein könne, ob Christ und sie, als seine Leibwache, an Macht in Alexandria dadurch gewinnen oder verlieren würden? Und wenn sie endlich, als des Orestes und Hypatia's — als seiner Rathgeberin — Erwähnung geschah, in Berwünschungen ausbrachen, Gottes Fluch auf ihr Haupt heradriesen und sich mit der Aussicht immerwährender Pein sür Beide trösteten: dann übersam ihn ein Schauder, und unwillfürlich fragte er sich selbst: dies wären die Diener des Evangeliums? Dies die Früchte des Heiligen Geistes? . . . Und es ging ein Flüstern durch seine Seele: "Gibt es ein Evangelium? Gibt es einen Geist Christi? Würden nicht ihre Früchte andere sein als diese?"

Schwach und leise und fern ließ dies Flüstern sich vernehmen; es glich dem Grollen eines Erdbebens, das meilentief unter der Erde stattsindet. Und doch, gleich dem Rollen dieses Erdbebens hatte es in dem einen Augenblick Glauben, Hoffnung und die Erinnerung seines Daseins um eines Haares Breite von der frühern Stelle gerückt . . . Nur um eines Haares Breite. Aber das war genug; seine ganze innere und äußere Welt veränderte ihre Gestalt und krachte in allen Fugen. Wenn sie nun ganz in Trümmer zerstelen? Sein Kopf wirbelte bei diesem

Gebanken. Er begann sein eigenes Ich zu bezweifeln. Selbst bas Licht bes himmels hatte seine Karbe veränbert. War ber feste Grund, auf welchem er ftanb, solide Wirklichkeit, ober eine gebrechliche Schale, welche - was - bebedte?

Der Alp verließ ihn und er vermochte wieder zu Welch seltsamer Traum! Sonne und Anftrengung mußten ihn schwindlich gemacht haben; er glaubte, Alles vergeffen zu können.

Milbe burch Arbeit, aber müber noch burch Rachbenten, kehrte er an biefem Abend nach Haus zurud, hoffend und boch fürchtend, bag ihm erlaubt werbe, mit Sppatia ju fprechen. Auf Augenblide gab er fich ber Hoffnung hin, Chrill werbe ihn zu schwach für biese Unterrebung halten, im nächsten Moment aber spornten Stolz und Rühnheit, wenn nicht Glauben und Hoffnung ihn an. Wenn er nur erst ber fürchterlichen Zauberin gegenüber ftanbe, um ihr ins Angeficht seine Meinung zu sagen! Und boch wie fo lieblich, wie ebel war fie ihm erschienen! Ronnte er anders als im Ton freundlicher Warnung, bes Mitleibs. Raths und ber Bitte ju ihr reben? Burbe er nicht fie zu überzeugen, zu retten vermögen? Herrlicher Bebante! Eine folche Seele bem mahren Glauben gewinnen, fabig fein, ale erfte Frucht feiner Sendung

17

bie Streiterin für bas Heibenthum aufweisen zu konnen! Um bas zu thun, verlohnte es sich allein, gelebt zu haben, und zu fterben, wenn es gescheben!

Des Erzbischofs Wohnung war, als er fie betrat, ber Schauplat noch größerer Bewegung als fonft. Gruppen von Monchen, Brieftern, Barabolani und reicher fowol als armer Bürger ftanben in bem Sofraum, ernst und zornig fich miteinander besprechend. Gine große Anzahl frisch von Nitria angekommener Monche, mit ftruppigem Saar und Bart und mit bem eigenthümlichen Gefichtsausbrud, ben Fanatiter jeglicher Glaubensform sich aneignen, stolz und boch niedrig, felbstbewußt und boch ungezügelt, bumm und boch schlau, mit gemeinen, burch immerwährendes Saften und Gelbftpeinigen verzerrten Bugen, angstlich von Ropf bis zu Jug in ihre langen zerlumpten Gewänder gehüllt, schrien laut und wild, und spornten ihre friedlichern Gefährten in roben Ausbruden an, einen ber Rirche wiberfahrenen Schimpf zu rachen.

"Was hat sich benn ereignet?" fragte Philammon einen stattlichen, sich still verhaltenden Bürger, ber mit bestürztem Gesicht zu ben Fenstern bes Patriarchen emporblichte.

"Fragt mich nicht, ich habe nichts bamit zu schaffen. Ach, warum kommt Seine Heiligkeit nicht, um mit ihnen zu reben? Heilige Jungfrau, Mutter Gottes! wären wir doch erst glücklich durch das Alles hindurch!"

"Feigling!" brüllte ein Mönch ihm ins Ohr. "Diese händler bekümmern sich um nichts, solange ihre Krambuben in Sicherheit sind. Um nicht einen Tag lang ihre Kundschaft zu verlieren, würden sie selbst die Kirche zur Plünderung den heiden überlassen!"

"Bir haben sie nicht nöthig!" schrie ein Anderer. "Wir sind mit Dioskuros und seinem Bruder fertig geworden, wir werden es auch mit Orestes werden. Es ist ganz gleichgültig, welche Antwort er sendet; ber Teusel soll haben, was ihm gebührt!"

"Sie hatten schon vor zwei Stunden gurudlehren muffen; man wird fle inzwischen ermorbet haben."

"Er würde es nicht wagen, ben Archibiakon zu berühren!"

"Er wird Alles wagen. Chrill hätte nimmer fie hinausschicken sollen wie die Lämmer unter die Wölfe. Was hatte es für Noth, den Statthalter wiffen zu lassen, daß die Juden fort find? Er würde es schon selbst frühzeitig genug entbeckt haben, sobald er sich in Geldnoth befunden hätte!"

"Bas foll bies Alles bebeuten, verehrter Herr?"

17\*

fragte Philammon Petrus ben Borlefer, welcher in biesem Augenblick mit großen Schritten, gleich bem Schatten bes Agamemnon auf ben Asphobeloswiesen, und offenbar außer sich vor Buth, in ben Hofraum eintrat.

"Ah! Ihr hier? Ihr könnt morgen gehen, junger Thor, ber Patriarch kann nicht mit Euch reben. Warum sollte er auch? Es gibt Leute, die meiner Meinung nach sich viel zu wichtig machen. Ia, Ihr mögt gehen, und wenn Ihr nicht bereits verrückt seib, so mögt Ihr gehen und es morgen werden. Wir werden sehen, ob Derjenige, der sich selbst erhöhet, nicht erniedrigt sein wird, ehe Alles vorüber ist!"

Er wollte weiter geben, als Philammon, auf bie Gefahr bin, einen Ausbruch zu veranlaffen, ihn fefthielt.

"Seine Heiligkeit befahl mir, erst mit ihm zu sprechen, ebe . . . . "

Petrus wandte sich wüthend ihm zu: "Narr! Wirst bu es wagen, ihm in einem solchen Augenblicke beine Träume aufzubringen?"

"Er befahl mir, heute Abend zu kommen", sagte Philammon mit dem echten Gehorsam eines Mönchs; "und ich werde, Jedem zum Trot, zu ihm gehen. Ich bin überzeugt, daß Ihr mich seines Raths wie seines Segens berauben möchtet."

Petrus sah ben Jüngling einen Augenblick lang mit recht boshaftem Ausbruck an, schlug ihn bann plötzlich ins Gesicht und schrie nach Hilfe.

Hätte Pambo in ber Laura eine Woche zuvor ihm ben Schlag versetzt, so würde Philammon ihn ruhig ertragen haben, aber von biesem Menschen, und so ganz unerwartet kommend, um all seinen bereits erschrenen Täuschungen und Widerwärtigkeiten die Krone aufzusetzen, bas war durchaus unerträglich, und im nächsten Augenblick lagen die langen Beine des Petrus auf dem Pflaster ausgestreckt, während er wie ein Stier laut nach allen Mönchen Nitrias brüllte.

Ein Dugend schmuziger brauner Sanbe faßten nach Philammon's Rehle, als Betrus fich vom Boben erhob.

"Haltet ihn! Haltet ihn!" heulte er. "Der Berräther! Der Reger! Er halt Gemeinschaft mit ben Heiben!"

"Nieber mit ihm!" "Berft ihn hinaus!" "Führt ihn zum Erzbischof!" schrien viele Stimmen, während Philammon sich frei machte und Petrus seine Anklage wiederholte.

"Ich rufe alle guten Katholiken zu Zeugen! Er hat einen Geiftlichen im Hause bes Herrn geschlagen, selbst in beiner Mitte, o Jerusalem! Und er war biesen Morgen in Hppatia's Lehrsaal." Ein Gemurmel frommen Abscheus erhob sich. Phislammon stellte sich mit bem Rücken gegen bie Mauer:

"Seine Beiligkeit ber Patriarch senbete mich."

"Er gesteht, er gesteht! Er misbrauchte und täuschte bie Frömmigkeit bes Patriarchen, indem er, unter dem Borwand, sie zu bekehren, seine Zustimmung zu erscheichen wußte; und selbst in diesem Augenblick will er sich der geheiligten Person Spriss's aufdringen, weil er sich, in fleischlicher Lust entbrennend, morgen wieder zu der Zauberin begeben will!"

"Standal! Entweihung biefes heiligen Orts!" Sie stürzten auf ben armen Jüngling zu.

Sein Blut war völlig in Wallung. Die Achtungswerthesten unter bem Hausen zogen sich, wie bas gewöhnlich in solchen Fällen zu gehen pflegt, kluger
Weise zurück und überließen ihn den Mönchen, ihren
eigenen Ruf der Orthodoxie nicht zu gefährden, wenn
nicht auch ihrer persönlichen Sicherheit wegen; so mußte er sich denn selbst helsen, so gut er es vermochte. Er sah sich nach einer Wasse um, aber es war keine da. Der Kreis von Mönchen umstand ihn, wie bellende Hunde einen Bären umgeben; und obgleich er jedem Einzelnen unter ihnen vollkommen gewachsen war, zeigten ihm doch die sehnigen Glieder und entschlossenen Gesichter der Mönche, daß ein Kamps mit ihnen Allen ein verzweiselter sein werde. "Laßt mich biesen Hof in Frieden verlassen! Gott weiß es, ob ich ein Ketzer bin, und ihm überlasse ich es, mich zu rechtsertigen. Der Heilige Patriarch wird Kunde von eurer Ungerechtigkeit erhalten. Ich will euch nicht belästigen und erlaube euch, mich Ketzer oder Heide zu nennen, wie ihr wollt, wenn ich jemals diese Schwelle wieder betrete, bevor Chrill zu eurer Beschänung mich zurückruft."

Er wandte sich und erzwang sich den Weg zum Thor unter einem gellenden Hohngelächter, welches jeden Blutstropfen in seinem Körper ihm in die Bangen trieb. Zwei mal, während er die gewölbte Thorhalle durchschritt, wollten sie von hinten ihn angreisen, doch die Gemäßigtsten seiner Verfolger verhinderten es. Inzwischen vermochte er, jung und unbesonnen wie er war, sie nicht ohne ein letztes Bort zu verlassen, und auf der Schwelle wandte er sich um:

"Ihr! Ihr nennt euch die Schüler bes Herrn, aber ihr gleicht den höllischen Geistern, welche Tag und Racht in den Gräbern wohnen und heulend einander mit Steinen peinigen . . . . "

Augenblicklich ftürzten sie auf ihn zu, aber zum Glück für ihn, unerwarteterweise in die Arme eines Erupps von Geistlichen, welche von der Straße,

mit Gesichtern, auf benen ber bleiche Schreden lagerte, bereineilten.

"Er hat es abgeschlagen!" schrien bie Ersten. "Er erklärt ber Kirche Gottes ben Krieg!"

"D, meine Freunde", schnaufte außer Athem ber Archibiakon, "wir sind entschlüpft wie Bögel aus den Schlingen des Bogelstellers. Der Thrann ließ uns zwei Stunden am Thor seines Palastes warten und schickte uns dann die Lictoren mit Stricken und Beilen, indem er uns sagen ließ, dies sei die einzige Antwort für Räuber und Aufrührer."

"Zurud zum Patriarchen!" Und ber ganze Haufe wälzte sich wieber zurud und ließ Philammon allein auf ber Straße, — allein in ber Welt.

Wohin nun?

In seiner Buth war er einige hundert Schritte weit die Straße hinabgeschritten, ehe er diese Frage an sich richtete. Und als er die Frage that, fand er sich nicht in der Laune, sie zu beantworten. Aus dem Hafen getrieben, schiffte er rathlos, in gänzlicher Finsterniß auf küstenlosem Meer umber; Himmel und Erde waren für ihn nicht vorhanden. Er war allein in der Blindheit des Aergers.

Nach und nach schimmerte wieber ber Gebanke, Hhpatia zu sehen und sie zu bekehren, gleich bem

Licht eines Lenchtthurms burch ben Sturm. Er hatte bes Patriarchen Erlaubniß bazu, so mußte es bas Rechte sein, und es würde ihn rechtsertigen — vielleicht zurückführen in größerm Triumph als jemals einen Casar, brächte er Hppatia, sie, die Königin bes Heibenthums, als Gefangene in den Fesseln des Evangeliums. Ja, das war ihm geblieben, und es war würdig, bafür zu leben.

Seine Leibenschaftlichkeit kublte fich allmählig ab. während er in bem hinschwindenben Abenblicht eine Strafe auf = und bie anbere hinabwanderte, bis er ganglich ben Weg verloren hatte. Bas schabete bas? Er würbe jenen Lehrfaal jedenfalls morgen finden. Endlich befand er fich in einer Allee, welche ihm bekannt schien. War bas bort in ber Ferne bas Sonnenthor? Sorglos schlenberte er hinab und befanb fich endlich auf ber großen Esplanabe, wohin ber kleine Pförtner ihn brei Tage vorber geführt hatte. So war er benn gang nabe am Museum, an ihrem Baufe. Das Schickfal hatte ihn unbewußt jum Schauplat feines Unternehmens geführt; bas mar ein Beichen guter Borbebeutung; er wollte gleich babin geben, und wurde auf ben Stufen bor ihrer Thur ebenso gut schlafen als anderswo. Bielleicht auch wurde er, selbst zu biefer spaten Stunde, ihren fluchtigen Anblid beim Aus = ober Eingehen erhaschen. Es mochte gut fein, fich an ihren Anblid ju gewöhnen, bamit er morgen vor ben Augen biefer Zauberin nicht etwa verlegen und bestürzt erscheine. Ueberbies war seine Gelbständigkeit, fein Eigenwille - barniebergebalten, ober vielmehr eingeschläfert burch bie Disciplin ber Laura — zu wilbem Leben erwacht, und er fühlte ein geheimnigvolles Bergnugen, welches er feit feinen Anabenjahren nicht wieber empfunden, zu thun, was ibm gefiel, mochte es recht ober unrecht fein, einfach nur, weil es ihm geftel. Solche Augenblide gibt es im Leben eines jeben mit freiem Billen begabten Befcopfes. Gtudlich Diejenigen, die nicht wie ber arme Bhilammon burch eine Treibhanserziehung bavon zurückgehalten werben, ihnen ins Auge zu feben. Aber er, ober vielmehr feine Erzieher hatten noch zu lernen, baß ber sichere Pfab zu willigem Gehorsam und männlicher Selbstzurüchaltung nicht burch Knechtschaft, fonbern burch Freiheit führt.

Er war nicht gewiß, welches eigentlich Hypatia's Haus sei, aber die Thür des Museums konnte er nicht vergessen. So setzte er sich denn unter der Gartenmauer nieder, besänstigt durch die kühle Nacht, durch die heilige Stille und den Duft der tausendsachen fremden Pflanzen, welcher balsamisch die Lüste durch-

zog. Da saß er und wartete, wartete und wartete umsonst auf das Erscheinen des Einen Gegenstandes seiner Gedanken. Welches dieser Häuser war wol das ihre? Welches war das Fenster ihres Zimmers? Ging es auf die Straße hinaus? Was hatte seine Phantasie mit Frauengemächern zu schaffen? . . . . Aber das eine offene Fenster, durch welches das helle Licht einer Lampe sich ergoß — er konnte nicht umhin, zu ihm aufzublicken — er konnte nicht umhin, zu träumen — zu hoffen. Er stand sogar auf und that einige Schritte, um das Innere des erlenchteten Zimmers zu durchblicken.

Hoch oben gelegen wie es war, konnte er bennoch Simse mit Büchern — Gemälbe an ben Wänden erkennen. War bas eine Stimme? Ja! — Die Stimme einer Frau — Berse saut lesend — konnte man beutkich in der Stille der Nacht erkennen, welche nicht einmal ein Flüstern in den Bäumen über seinem Haupte erweckte. Von Neugier erfüsst, stand er, wie durch einen Zauber gesesselt, da.

Plötzlich schwieg die Stimme, und die Gestalt eines Weibes nahte dem Fenster und stand bewegungslos vor demselben, aufschauend zu dem prachtvollen Sternenhimmel und wie es schien der Herrlichkeit, der Stille und des köstlichen Wohlgeruchs sich erfreuend.

Konnte sie es sein? Jeber Puls in seinem Körper schlug laut und wild .... War es möglich? Was würbe sie jetzt thun? Er konnte die Züge nicht unterscheiben, aber der volle Glanz des Mondes im Osten zeigte ihm eine emporgerichtete Stirn zwischen einer goldenen Flut glänzender Flechten, welche ihre Gestalt, dis auf die weißen, über der Brust gefalteten Hände verhüllten. .... Betete sie? Waren dies ihre nächtlichen Zaubereien? ....

Und sein Herz pochte und pochte so, daß er fast sich einbildete, sie musse bessen lauten Schlag vernehmen — und noch immer stand sie bewegungslos, zum himmel emporschauend, gleich einer herrlichen Statue von Gold und Elsenbein, da. Und hinter ihr, in dem hellen Zimmer, Gemälbe, Bücher, eine ganze Welt ihm unbekannter Wissenschaft und Schönheit .... und sie, die Priesterin von dem Allen .... ihn einladend, zu lernen und weise zu sein? Es war eine Versuchung. Er wollte ihr entstliehen! ....

Thor, der er war! Sie war es vielleicht gar nicht!

Er machte eine plötzliche Bewegung. Sie sah herab, erblickte ihn, und die Läben schließend verschwand sie für die Nacht. Umsonst hatte die Bersuchung sich entfernt; er saß und hoffte auf ihr Wiedererscheinen,

indem er sich selbst verwünschte, den Zauber gebrochen zu haben. Aber das Zimmer blieb dunkel und still, und Philammon, der gänzlich Ermüdete, sah sich bald in ruhigem Traum der Laura wieder zuwandern in der balsamischen, halb tropischen Nacht.

## Behntes Capitel.

## Die Unterredung.

Philammon ward am nächsten Morgen gegen Sonnenaufgang burch bie Diener, welche bie Lehrfale reinigen tamen, aus feinem Schlummer gewectt, unb traurig, ja fast verzweiflungsvoll wanderte er Straffen auf und nieber; er febnte fich banach, baf bie brei langen Stunden vorübergegangen fein mochten, bie ihn noch von ber Erfüllung feines Wunsches, Sppatia zu feben, trennten, und boch fürchtete er fich bavor. Aber er hatte feit geftern Mittag nichts genoffen; er hatte bie Nacht vorber nur brei Stunben geschlafen und hatte zwei volle Tage hindurch gearbeitet, gelaufen und gefämpft, ohne einen Augenblick ber Rube für Körper ober Geift. Rrant vor Sunger und Dubigfeit, von Ropf bis zu Fuß burch Schmerzen gequalt, welche sein hartes Lager auf ben Steinen ihm berurfact hatte, fühlte er fich so unfähig wie möglich,

seine Gebanken zu sammeln und fich zu ber bevorftebenben Zusammenkunft zu maffnen. Er wufte nicht, in welcher Beife er fich Nahrung verschaffen könne; ba er jedoch zwei Sande besaß, hoffte er menigstens, eine kleine Munze burch Tragen einer Laft zu verbienen, und er ging binab gur Esplanabe, um Arbeit ju suchen. Leiber fant er feine. Er fette fich auf bie Bruftmehr und beobachtete bie Schwärme von Sarbinen, welche auf ben untern vom Waffer befpulten Marmorstufen auf und nieber schwammen, und munberte fich über bie feltfamen Rrebse und Seethiere, welche an bem Mauerwerk einen Fuß tief unter ber Oberfläche auf und nieber frochen, nach irgendwelchen Abfällen spähend und von Zeit zu Zeit fruchtlose Berfuche machend, jene niedlichen Silberfifchen gu erhaschen, welche ringsum spielten. Enblich fühlte er fich - ju mube, um an irgenbetwas Anderes ju benken — von einem gewaltigen Rampfe zwischen zwei großen Seefrebsen machtig angezogen.

Beibe hielten mit ber einen Scheere sich am Seesgraß fest, während sie, der Eine am Ropse, der Andere am Schwanze eines todten Fisches zerrten. Welscher würde siegen? . . . . Ja, welcher? Und fünf Minuten lang war Philammon allein in der Welt mit den beiden kämpfenden Helden aus dem Thiers

reich. War biefer Streit nicht mit einem höhern zu vergleichen? Könnte nicht der obere Chrill, der untere Hppatia vorstellen, der todte Fisch zwischen beiden ihn selbst? . . . Aber plötzlich war der Kampf zu Ende — der Fisch theilte sich in der Mitte, und Chrill und Hhpatia, also versinnlicht, verloren ihren Halt an dem Seegras, und stürzten Hals über Kopf, jeder mit seinem halden Fisch in so wenig würdiger Weise in die blaue Tiese, daß Philammon laut auflachen mußte.

"Worüber lacht Ihr?" fragte eine wohlbekannte Stimme hinter ihm; er wandte sich um und erblickte ben kleinen Pförtner, der auf seinem Kopfe einen großen Korb voll Feigen, Trauben und Wassermelonen trug, auf welche der arme Jüngling ein sehnsüchtiges Auge warf. "Nun, mein junger Freund, warum seid Ihr nicht in der Kirche? Seht, wie all die Heiligen in das Cäsareum hinter Euch strömen!"

Philammon murmelte etwas in ben Bart.

"Hoho! Bereits entzweit mit dem Nachfolger des Apostels? Ist meine Prophezeihung in Erfüllung gegangen, und hat die kräftige Speise von Aufruhr und Plünderung sich als zu stark gewürzt für Euern jungen Gaumen gezeigt? Was?"

Armer Philammon! Es ärgerte ibn, zu fühlen,

baß ber Pförtner Recht habe, er schrak davor zurück, die Gebrechen seiner Mitchristen zu enthüllen, mehr noch davor, einen solchen Hanswurst zu seinem Verstrauten zu machen — aber in seiner Verlassenheit sehnte er sich danach, gegen Irgendjemand sein Herz zu öffnen, und in Winken und Worten machte er ben kleinen Mann mit den Ereignissen des vergangenen Abends bekannt, und schloß mit der Vitte, ihm einen Weg anzugeben, wie er sein Frühstück verdienen könne.

"Euer Frühftück verdienen? Soll der Günftling der Götter, der Gast Hypatia's durch Arbeit und Mühe sein Frühstück verdienen, solange mir ein Obolus bleibt, mit ihm zu theilen? Erniedrigender Gedanke! Jüngling, ich habe unrecht gegen Euch gehandelt. Sehr unphilosophisch erlandte ich gestern Morgen dem Reide, den Ocean meines Verstandes zu trüben. Wir sind nun Freunde und Brüder im Haß gegen das Mönchsvolk."

"3ch sage Euch, baß ich es nicht haffe", sagte Bhilammon, "aber jene Wilben von Nitria . . . . "

"Sind die volksommenen Beispiele des Mönchthums, und Ihr haßt sie; da nun das Große das Kleinere in sich faßt, so haßt Ihr auch alle weniger mönchischen Mönche. — Ich habe nicht umsonst Logik vortragen hören. Auf nun! Das Meer wirdt um

Ringeley, Sppatia. I.

unsere staubigen Glieber; Rereiben und Tritonen, ohne grausam Münze zu verlangen, laden uns zum Bade der Natur. Zu Hause dampst ein mächtiger Fisch auf der sestlichen Tasel, Meth schäumt im Horn und Zwiedeln krönen das Mahl; so komm denn, mein Freund und Bruder!"

Philammon verschluckte gewisse Scrupel, eines Heiben Gast zu sein, indem er bedachte, daß sich wol keine andere Gelegenheit bieten werde, irgendetwas zu schlucken, und nach einem erfrischenden Sprunge ins Meer folgte er dem gastfreundlichen kleinen Kerl zu Hypatia's Thür, wo derselbe seine tägliche Fruchtladung niedersetze und dann in eine enge Nebenstraße eindog, wo sie in ein großes Haus, von Holz gebaut, worin sich viele Wohnungen mit gemeinschaftlicher Treppe besanden, eintraten und von Kinderschwärmen, Katen und Hühnern bewillsommt wurden. Philammon wurde in seines Wirths kleines Zimmer geführt, wo der Geruch gebratenen Fisches sein herz erquicke.

"Jubith! Jubith! Wo fteckt bu? Marmor von Pentelikus! Schaumstode ber weindunkeln Meerstut! Lilie des Mareotischen Sees! Du verstuchte schwarze Andromeda, wenn du das Frühftild nicht gleich im Augenblick bringst, schneide ich dich in Stücke!"

Das innere Zimmer öffnete sich, und zitternb, bie

Banbe voll Schuffeln, trat eine große ichlanke Regerin berein, welche gang nach Beife ber Reger getleibet mar; fie trug ein schneeweißes baumwollenes Bemb, einen scharlachrothen baumwollenen Rock und einen glanzenben gelben Turban, ber ein Licht in biefem bunkeln Ort verbreitete, bas meilenfern als Grenzzeichen batte bienen konnen. Sie fette bie Berichte nieber und ber Pförtner lub burch eine majestätische Sandbewegung Philammon jum Sigen ein, indeg fie fich aurudaog und bemuthig ihren herrn und Meifter bebiente, ber fich nicht herabließ, feinem Bafte bie schwarze Schonbeit vorzustellen, welche fein ganges Serail bilbete. . . . Doch ein folder Aft ber Boflichkeit ware völlig überflüffig gewesen; benn kaum war ber erste Bissen bes Fisches glucklich in bes armen Philammon Munbe, als die Negerin auf ihn aufturgte und ibn mit Ruffen bes Entzudens bebedte.

Der kleine Mann sprang mit einem lauten Schrei auf, mit ber einen Hand ein Messer schwingend, in ber andern eine Zwiebel haltend, während Philammon, kaum weniger empört, ebenfalls aufsprang und sich frei von der Dame machte, welche, es unmöglich findend, ihre Gefühle ferner an seinem Kopfe auszulassen, sich zur Erde warf und seine Füße wie wahnstnnig zu kissen begann.

"Bas ift bas? Bor meinem Angesicht? Auf, schamloses Geschöpf, ober bu wirst sterben!" Und ber Pförtner zog sie von ihren Anien empor.

"Es ift ber Mönch! Der junge Mann, von bem ich Euch sprach, ber mich in jener Nacht aus ben Sänden der Inden rettete! Welcher gute Engel hat ihn hergefandt, daß ich ihm danken könne?" rief bas arme Wesen, während über ihr schwarzes glänzendes Gesicht die Thränen strömten.

"Ich bin bieser gute Engel!" sagte ber Pförtner mit einem Blick ber Selbstzufriedenheit. "Erhebe bich, Tochter bes Erebus; es ist bir verziehen, weil bu nur ein Weib bist. Wie sagt ber Dichter? Das Weib ist Skavin ber Leibenschaft, während als rechtmäß'ger Herr

Sie und die Leidenschaft der eblere Mann regiert. Jüngling! in meine Arme! Boller Wahrheit sagen die Philosophen, daß das Weltall in sich selbst zauberisch sei, und durch geheimnisvolle Sympathien das Gleiche an das Gleiche fessele. Der prophetische Institut späterer von dir zu empfangender Wohlthaten zog mich vom ersten Augenblick an, wo ich dich sah, zu dir hin! Du warst ein verwandter Geist, mein Bruder, obzleich du es nicht wußtest. Deshald lobe ich dich weder, noch danke ich dir im mindesten, obzgleich du mir die Eine Palme erhalten haft, welche

meine milben Schritte beschattet — bie einzige Lotusblume — in diesem Falle schwarz, nicht weiß — welche für mich den sumpfigen Wasserwüsten entblüht. Was du gethan hast, thatest du aus Instinkt, aus göttlicher Eingebung. — Du konntest es ebenso wenig unterlassen, als du diesen Fisch zu essen nicht umbin kannst, daher bist du nicht mehr beshalb zu loben."

"3ch banke Euch", fagte Philammon.

"Bersteht mich. Unsere Theorie in den Schulen ist für solche Fälle diese — sie war es wenigstens während der letzten sechs Monate: Aehnliche Theile, aus Einem Urquell stammend, sind in Such und mir vorhanden. Gleiche Ursachen bringen gleiche Wirkungen hervor; unsere Shmpathien, Anthipathien und Impulse sind daher in ähnlichen Verhältnissen ganz dieselben, beshalb thatet Ihr in jener Nacht — gerade Dasjenige, was ich in Euerm Falle gethan haben würde."

Philammon hatte seine eigenen Gebanken über ben letzten Theil dieser Theorie, aber er hatte keineswegs aufgehört zu effen, und sein Mund war zu sehr mit Fisch angefüllt, um zu disputiren.

"Deshalb", fuhr ber kleine Mann fort, "haben wir uns als Eine Seele in zwei Körpern zu betrachten. Ihr mögt bei der Trennung hinsichtlich des Körpers bevorzugt worden sein . . . . aber es ist die

Seele, die den Menschen ausmacht. Ihr mögt mir vertrauen, ich werde unsere Brüderschaft nicht verachten. Wenn von nun an Jemand Euch beleidigt, so ruft nur nach mir, und wenn ich es zu hören vermag, so soll dieser rechte Arm ...."

Er versuchte seine Hand auf Philammon's Kopf zu legen, da sie jedoch um Kopf- und Schulterhöhe in Größe voneinander verschieden waren, so konnte dieser Versuch als ein fehlgeschlagener betrachtet werden. Der kleine Mann ergriff nun die Kürbisstasche mit Meth, und ein Kuhhorn damit anfüllend, hob er es, ben Daumen am bünnen Ende, hoch empor.

"Der zehnten Muse und Eurer Unterredung mit ihr!" Und den Daumen von dem Trinkgefäß entfernend, setzte er es an den Mund, leerte es, ohne Athem zu schöpfen, leckte seine Lippen, füllte es wiederum für Philammon, und fiel dann einem Geier gleich über Fisch und Zwiedeln her.

Philammon, bem bies Alles sehr lächerlich erschien, kannte nur Eine Anrufung, welche ihm jedoch als zu heilig für seine gegenwärtige Gemüthsstimmung erschien. Inzwischen suchte er bes kleinen Mannes Kunststüd nachzuahmen, goß jedoch den Weth in seine Augen, über die Nase und in den Busen, während sein Wirth lächelnd bemerkte:

"Aha, Bauer? Unbekannt mit ben alten klaffischen Sitten, die sich in diesem Centrum der Civilisation durch die Abkömmlinge von Alexander's Helben erhalten haben? Judith! räume den Tisch ab. Nun zum Heiligthum der Musen!"

Philammon erhob sich und endete sein Mahl durch ein mönchisches Dankgebet. Ein sanstes, ehrfurchtsvolles «Amen» ertönte vom entgegengesetzten Ende
des Zimmers; es war die Negerin, die, als sie bemerkte, daß er sie anblickte, bescheiden die Augen
niederschlug und mit den Uederbleibseln des Mahls
sich entsernte, während Philammon und sein Wirth
Hypatia's Lehrsaal zuschritten.

"Euer Weib ist Christin?" fragte er, als sie bie Schwelle überschritten hatten.

"Hm —! Das Gemüth ber Barbaren neigt zum Aberglauben. Aber sie ist, zwar nur ein Weib und eine Negerin, doch eine gute Seele und babet wirthschaftslich, obgleich sie, wie alle niedrigern Geschöpfe, zuweilen der Züchtigung bedarf. Ich heirathete sie aus philossophischen Gründen. Ich hatte, verschiedener Ursachen wegen, ein Weib nöthig; aber bedenkend, daß der Philosoph seine materiellen Wünsche im Zaum halten und sich emporheben soll über die niedern Gelüste des Fleisches, selbst wenn seine Natur deren Befriedigung

verlangt, so beschloß ich, das Bergnügen so wenig vergnüglich als nur möglich zu machen. Ich hatte die Wahl unter verschiedenen Krüppeln — ihre Aeltern, von alter macedonischer Familie, wie ich selbst, hatten durchaus nichts dagegen einzuwenden; allein ich bedurfte einer Haushälterin, mit deren Pflichten der Mangel eines Arms oder Beins sich nicht vertragen haben würden."

"Warum nahmt Ihr keine Zänkerin?" fragte Philammon.

"Sehr passend bemerkt! Das Beispiel bes Sokrates erhob sich in der That mehr als ein mal vor meinem geistigen Auge in glänzender Beise. Aber philosophische Ruhe, mein lieber Jüngling, und die friedliche Betrachtung des Unaussprechlichen? Ich konnte diese Genüsse nicht entbehren. Da ich nun durch Hppatia's und ihrer Schüler Güte eine kleine Summe erspart hatte, ging ich aus, kauste mir eine Negerin und miethete sechs Zimmer in dem Blockhause, welches wir eben verlassen haben, die ich jungen Studenten der göttlichen Philosophie überlasse."

"Habt Ihr gegenwärtig solche Miethsleute?"

"Hm! Gewisse Zimmer sind von einer Dame von Rang bewohnt. Der Philosoph enthält sich vor allen Dingen des Plauberns. Die Zunge im Zaum zu halten, ist zu — aber es ist ein Stübchen zu Euern Diensten, und was das Empfangszimmer betrifft, welches Ihr eben verlassen habt — seid Ihr nicht ein verwandter, brüderlicher Funke? Wir können unser Mahl vereinigen, wie unsere Seelen es bereits sind."

Philammon bankte ihm herzlich für das Anerbieten, obgleich er bavor zurkabebte, es anzunehmen, und in kaum zehn Minuten befanden sie sich vor der Thür besselben Hauses, welches er die Nacht vorher beobachtet hatte. So war sie es wirklich, die er gesehen! .... Er wurde duch einen schwarzen Pförtner 'einer hübsichen jungen Sklavin übergeben, welche ihn durch viele Gänge in ein großes Bibliothekzimmer führte, wo fünf die sechs junge Männer eifrig beschäftigt waren, unter Theon's Oberaufsicht Manuscripte abzuschreiben und geometrische Figuren zu zeichnen.

Philammon blickte voller Reugterbe auf biese Symbole einer ihm unbekannten Wiffenschaft, und bachte barüber nach, ob jemals ber Tag kommen werde, wo auch er in ihre Geheinmisse eingeweiht sein würde; aber er schlug die Augen wieder nieder, als er sah, daß die Jünglinge sein zerlumptes Schaffell mit Blicken unverhohlener Berachtung anstarrten. Er vermochte kaum, sich hinreichend zu sammeln, um dem ehrwür-

bigen alten Manne zu gehorchen, welcher ihn schweigend aus bem Zimmer winkte, und unter bem Gekicher ber jungen Leute, bas schmerzlich in fein Ohr brang, burch bie Thur, burch welche er eingetreten, und eine Galerie entlang führte, bis er fteben bleibend bemüthig an eine Thur klopfte. . . . . Sie mußte sich in biesem Zimmer befinden! . . . Jest! . . . Endlich! .... Seine Rnie wankten. Sein Muth fant, fant immer tiefer! Armer! . . . . Er war einen Augenblick lang balb und balb gewillt zu entschlüpfen und bie Straße wieder zu gewinnen . . . . aber war Hypatia ju feben nicht feine einzige hoffnung, ber einzige Begenstand seines Denkens? . . . . Warum nur fprach ber alte Mann nicht? . . . . Wenn er nur irgendetwas gesagt, wenn er nur wenigstens unfreundlich und verächtlich ausgesehen hatte. . . . Aber mit bem ausbruckvollen Ernst eines Mannes, beffen man sich in einem Geschäft bebient, ohne bag er babei eine Stimme batte, und welcher wünscht, bag man bies begreife, öffnete er bie Thur, und Bhilammon folgte . . . . Sie war ba, sie sah herrlicher aus als jemals, berrlicher, als wenn fie von ber Begeifterung ihrer eigenen Beredfamteit erglühte; herrlicher noch, als ba fie in ber gestrigen Nacht in golbenen Flechten und flimmernben Monbestrahlen erschien! Sie fag ba, ohne nur einen Finger zu rühren, als die Beiben eintraten. Sie grüßte ihren Bater mit einem Lächeln, das ihren anscheinenden Mangel an Höflichkeit gegen ihn Lügen strafte, und ließ dann ihre großen grauen Augen sest auf Philammon's Antlit ruhen.

"Hier ist ber Jüngling, meine Tochter. Du weißt, es war bein Wunsch, und ich benke immer, baß bu am besten wissen wirst . . . . "

Ein zweites Lächeln von ihrer Seite beenbete biefe Rebe, und ber alte Mann zog fich ängstlichen Angesichts nach einer anbern Thur zurud, an welcher er, bie Hand auf ber Klinke, stehen blieb.

"Solltest bu Jemandes bedürfen, so rufe nur — wir werben Alle in ber Bibliothek sein."

Noch ein gächeln und ber alte Mann verschwand, bie Beiben allein lassend.

Philammon stand zitternd mit auf den Boden gehefteten Blicken da. Wo waren all die seinen Dinge,
die er sich für diesen Augenblick ausgedacht? Er durste
nicht in dies Antlit blicken, es würde sie sonst alle
aus seinem Kopfe hinweggetrieben haben. Und doch,
je mehr er seine Augen von diesem Angesicht abwandte,
je beutlicher sah er es im Geiste, umsomehr sühlte
er, daß es ihn beobachte, und jene seinen Worte,
welche er hatte sprechen wollen, entschwanden durch

viese Gewißheit um so rascher seinem Gedächtniß .... Wann würde sie reden? Bielleicht wünschte sie, daß zuerst er sprechen möge. Es war ihre Pflicht, zu beginnen, denn sie hatte ja nach ihm geschickt. .... Aber noch immer schwieg sie, und, bewegungslos wie eine Statue, betrachtete sie ihn von Kopf bis zu Fuß. Ihre Hände waren über dem Manuscript zusammengefaltet, welches auf ihren Knien lag. Wenn ein Erröthen über ihre Kühnheit auf ihren Wangen sich zeigte, schwammen doch seine Augen viel zu sehr, um es zu bemerken.

Wann würde biefer unerträgliche Zustand ein Ende nehmen? Bielleicht war es ihr ebenso unangenehm als ihm, zuerst zu reben. Aber Jemand mußte doch den ersten Schlag thun, und wie es oft zu geschehen pslegt, that ihn, von Furcht gedrängt, der schwächere Theil, das Schweigen in halb unwilligem, halb entschuldigendem Ton brechend:

"Ihr habt mich hierher bescheiben lassen!"

"So that ich. Es schien mir, ba ich während meines Bortrags, sowol vorher als nachher, als Ihr, roh genug, mich unterbracht, Euch beobachtete, baß Eure Beleidigung nur jugenblicher Unwissenheit entsprang. Es schien mir, als ob Euer Angesicht eine edlere Natur andeute, als die Götter gewöhnlich den Mönchen zu verleiben pflegen. Um mich nun zu überzeugen, ob meine Annahme die richtige war, frage ich Euch, zu welchem Zweck Ihr hierher gekommen seid?"

Philammon begrüßte biefe Frage als von Gott gefandt. Jest galt es, seine Sendung zu erfüllen! Und doch zitterte seine Stimme, als er mit verzweiflungsvoller Anstrengung erwiderte:

"Um Euch Eurer Sünden wegen Bormurfe zu machen."

"Neber meine Sünden? Welche Sünden?" fragte sie, indem sie emporblicke, mit stolzer ungehenchelter Berwunderung in ihren großen grauen Augen, vor welchen sein eigener Blick sich senkte, er wußte nicht warum. Welche Sünden? Er wußte es nicht. Sah sie aus wie eine Messalina? — Aber war sie nicht eine Heidin und Zauberin? — Und doch erröthete er, und stammelte und hing ben Kopf, als er, beim Schall seiner eigenen Worte zusammenfahrend, erwiderte:

"Die schändlichen Zanbereien und die Ausschweisfung, die noch ärger ist als diese, worin Ihr, wie sie sagen ...." Er vermochte nichts mehr hinzuzussügen; benn er sah wieder empor und erblickte ein ruhiges Lächeln auf diesem Antlig. Seine Worte hatten kein Erröthen auf diesen Marmorwangen hervorgerusen.

"Sie fagen! Die Bigotten und Berlaumber, bie

wilben Thiere aus ber Bufte, und fanatischen Ränkeschmiebe, welche im Namen Dessenigen, ben fie ihren Meifter nennen, himmel und Erbe aufbieten, um Profelhten zu machen, und wenn fie welche gefunden haben, sie noch mehr zu Rinbern ber Solle machen, als fie felbst es find. Geht - ich vergebe Euch -Ihr feib jung und fennt nicht bie Bebeimnisse ber Welt. Die Biffenschaft wird einst Euch lehren, bag bie äußere Bestalt bie Bewährleiftung innerer Seelenschönheit ift. Gine folche Seele glaubte ich in Guerm Angesicht zu lefen; aber ich habe mich geirrt. Niebrige Gemüther allein begen so niedrigen Berbacht und glauben, daß Andere sind, was, wie sie wissen, sie selbst zu werben vermögen. Geht! Sehe ich aus, wie ....? Selbst bie konische Form bieser Finger würde, wenn Ihr ihre Symbolit verftandet, Enern Traum Lügen strafen." Und wie Sonnenstrahlen aus einem Spiegel, manbte fie ben vollen Glang ihres herrlichen Angesichts ihm zu.

Armer Philammon! Wo waren da beine beserbten Grünbe, beine orthodogen Theorien? Stolz kämpfte er mit seinem eigenen Männerherzen, und versuchte es, die Augen abzuwenden; aber ebenso leicht würde es dem Magnet gelingen, dem Zauber des Nordens zu entstiehen. In einem Augenblick, er

wußte nicht wie, überkam ihn Scham, Reue und Sehnsucht nach Berzeihung, und er fiel auf seine Knie nieber und flehte in gebrochenen Worten um Berzgebung.

"Geht — ich vergebe Euch. Aber wist, bevor Ihr geht, daß die himmlische Milch, welche von Here's Busen fiel, und die Pflanze, welche sie berührte, zu immerwährender Weiße bleichte, nicht steckenloser war als die Seele von Theon's Tochter."

Er sah empor in ihr Angesicht, während er vor ihr kniete, und nimmer irrender Instinkt sagte ihm, daß Wahrheit aus ihr rede. Er war ein Mönch — gewöhnt zu glauben, daß thierische Sünde die tödtlichste und schlimmste aller Sünden sei — ja das große eigentliche Aergerniß selbst, neben welchem alle andere vergleichungsweise verzeihlich; da, wo Reinheit sich fand, mußten da nicht alle andern Tugenden durch sie geweckt, solgen? Alle andern Fehler waren unsichtbar unter dem Schleier dieser unendlichen Liebslichseit — und in seiner Selbsterniedrigung suhr er sort:

"O zürnt mir nicht! Treibt mich nicht hinweg! Ich habe weber Freund, noch Heimat, noch Lehrer. Ich floh in ber vergangenen Nacht, getäuscht, angeekelt von ihrer Ungeschlachtheit, Engherzigkeit und Unwissen-

heit die Männer meines eigenen Glaubens, weil sie mich fast zum Wahnstinn durch bittere Beschimpfung und Ungerechtigkeit gebracht. Ich darf, ich kann, ich will nicht wieder zurück in die Dunkelheit und Stumpsheit der thebaischen Laura. Ich habe tausend Zweisel zu lösen, tausend Fragen zu thun nach jener großen alten Welt, von welcher ich nichts weiß — zu deren Seheimnissen, wie sie sagen, Ihr allein den Schlüssel bestigt! Ich bin ein Christ, aber ich dürste nach Wissen. ... Ich verspreche nicht, Euch zu gehorchen, aber laßt mich hören! Lehrt mich, was Ihr wist, damit ich es mit dem, was ich weiß, zu vergleichen vermag. ... Wenn in der That" — er schauberte bei diesen Worten — "ich etwas weiß!"

"Habt Ihr bie Beiwörter und Titel vergeffen, beren Ihr Euch eben erst gegen mich bebientet?"

"Nein, nein! Aber möchtet Ihr sie vergessen, sie wurden mir in den Mund gelegt. Ich — ich glaubte sie nicht, als ich sie aussprach. Es bereitete mir tiesen Schmerz; aber ich that es, wie ich glaubte, zu Enerm Besten — um Euch zu retten. D sagt, daß ich wiederkommen darf, Euch zu hören! Nur aus der Ferne— im entlegensten Winkel Eures Hörsaals. Ich will schweigen, Ihr sollt mich nie sehen. Aber Eure Worte erweckten gestern in mir — nein, nicht Zweisel, doch

muß ich Euch mehr hören, ober so elenb und heimatlos mich innerlich fühlen, als ich es meinen änßern Berhältnissen nach bin!" Und flehend um Gewährung blickte er zu ihr anf.

"Steht auf. Diese Leibenschaft und biese Stellung passen weber für Euch noch für mich."

Und als Philammon sich erhob, stand sie ebenfalls auf, begab sich in das Bibliothetzimmer zu ihrem Bater und kehrte in wenigen Minuten mit ihm zurück.

"Kommt mit mir, junger Mann", sagte er, freundlich seine hand auf Philammon's Schulter legend. ..., Wir Beibe können biese Angelegenheit orbnen."

Philammon folgte ihm, nicht wagenb, nach Hpp patia zuruckzublicken, benn ber ganze Raum schwamm vor seinen Augen.

"Hat sie wirklich?" fragte ber junge Mönch, leuchtenben Auges aufschauenb.

"Ja! Wol mögt Ihr erstaunt sein. Aber auch ich vergebe Euch. Es war übrigens gut, daß ich Euch nicht hörte; benn, ein alter Mann, wie ich bin, weiß ich boch nicht, was ich in diesem Falle gethan haben würde. Ach, Ihr wist es nicht, was sie ist! Ihr wist es nicht!" Und die Augen des alten Bedanten glänzten in lieben-

Ringeleb, Spogtig. I.

bem Stolz. "Der Himmel gebe Euch einft eine solche Tochter! — Das heißt, wenn Ihr einen solchen Schatz verdienen lernt — so tugendhaft als weise, so weise wie schön. D sie hat meine Arbeit, meine Mühen in ihrem Dienst belohnt. Seht, junger Manu! so wenig Ihr es verdient, hier ist ein Pfand Eurer Berzeihung, das die Reichsten und Sollsten in Alexandria froh sind mit manch einer Unze Gold aufzuwiegen — eine Einlaßkarte zu all ihren Borträgen von jetzt an! Geht nun; Ihr seid über Berdienst begünstigt worden und solltet lernen, daß der Philosoph auszusüben vermag, was die Christen nur predigen: Böses mit Gutem zu vergelten." Er legte hierauf in Philammon's Hand ein Blatt Papier und besahl einem der Secretäre, ihn dis zur äußern Thür zu geseiten.

Die Jünglinge sahen von ihrer Arbeit zu ihm auf, als er an ihnen vorüberkam; ihre Gesichter brückten Erstaunen und Furcht aus, und augenscheinlich bachten sie nicht mehr an die Lächerlichkeit seines Schaffells und seiner gebräunten Gesichtsfarbe. Mit verswirrten, eigenthümlichen Gesühlen eines Menschen, der durch einen verzweislungsvollen Sprung sich in eine neue Welt gestürzt hat, verließ er das Hans. Er bemühte sich, zufrieden und glücklich zu sein; aber er vermochte es nicht. Alles vor ihm war ja voller

Ungewißheit, und sein Berg mar augsterfüllt. batte ben Anter weggeworfen und trieb auf bem großen Strome. Bohin wurde er ihn führen? Aber es war boch ber große Strom. Waren nicht Alle feit Jahrtausenden auf ihm dahingeglitten? Ober war es nur ein Bach in ber Bufte, babinfcbleichend unter ber gluhenben Sonne, bestimmt, nach wenigen Meilen in bem unfruchtbaren Sande fich zu verlieren? War Arfenius auf dem rechten Wege, und war der Glaube feiner Kindheit ber mabre? Lag bie alte Welt in Tobesschmerzen und war bas Reich Gottes nah? Ober hatte Chrill Recht, war die tatholische Kirche bestimmt, fich auszubreiten, zu siegen, zu zerstören und wieder aufzubauen, bis die Reiche biefer Welt zu Reichen Gottes und Chrifti geworben? War bem fo - was konnte ihm bas Wiffen nuten, nach welchem er fich fehnte? Aber felbft, wenn ber Tag ber Zerstörung aller Dinge gekommen, wenn bie Zeiten bestimmt waren, schlimmer, nicht beffer zu werden bis ans Ende - wie tonnte bas fein?

"Bas bringt Ihr Neues?" fragte der kleine Pförtner, der vor der Thür inzwischen auf ihn gewartet hatte. "Bas bringt Ihr Neues, Günstling der Götter?"

"Ich will bei Euch wohnen, mit Euch arbeiten. Fragt mich jest nicht weiter. Ich bin . . . . ich bin . . . . , " "Diejenigen, welche in die Höhle des Erophonius hinabstiegen und das Unaussprechliche sahen, blieben drei Tage lang in der Erstarrung des Erstaunens, mein junger Freund — dasselbe wird auch bei Euch der Fall sein!"

Ingwischen gingen fie miteinander weiter, um ihr Brot zu verdienen.

Aber womit war Hppatia auf jenem wolligen Olymp beschäftigt, wo sie, fern vom Lärm, dem Kampf und der Arbeit der Menschen, thronte?

Sie fitt wiederum ba, mit dem offenen Manufcript vor fich; aber ihre Gedanken find nicht bamit beschäftigt, fie benkt an ben jungen Monch.

"Er ist schön wie Antinous! . . . . Ja wie Phöbus selbst, noch glübend vom Kampf mit dem Phthon, den er getödtet. Warum sollte nicht auch er Besieger von Phthonen und lästigen Ungeheuern werden, die im Schlamm der Sinnlichkeit und Materie erzeugt sind? So kühn und ernst! Ich verzeihe ihm jene Worte schon um deswillen, daß er wagte, sie mir in meines Baters Hause zu sagen. . . . Wie innig ist er, wie offen der Reue und edeln Scham! — Das ist kein Plebejer von Geburt; sicherlich sließt das Blut des Patriziers in diesen Abern; man sieht es in jeder Stellung, jedem Ton, jeder Bewegung der Hand und

Lippe. Er gehört nicht zum Saufen. Wer fab jemals Einen aus ihrer Mitte nach Wiffen trachten, um bes Wiffens felbst willen? . . . . D wie lange sehnte ich mich nach einem wirklichen Schüler! 3ch fehnte mich so, einen solchen Mann unter ben entnervten, felbstischen Rleinigfeitsfrämern zu finden, welche vorgeben, mir zuzuhören. Ich bachte einen gefunden zu haben — und im Augenblick, wo ich ihn verlor, finde ich einen andern, und zwar eine frischere, reinere, einfachere Natur, als jemals Raphael ju fein vermochte. Rach allen Gefeten ber Phhsiognomie, nach aller Symbolit ber Gebehrbe, Stimme und Befichtsfarbe, nach bem Inftinkt meines eigenen Bergens vermöchte biefer jungen Monch bas Wertzeug, bas bereite, tapfere, gehorsame Werkzeug zur Ausführung aller meiner Träume zu werden. Vermöchte ich ihn zu einem Longinus zu erziehen, fo wurde ich im Stanbe sein, die Rolle ber Zenobia mit ihm als Rathgeber ju fpielen. . . . . Was meinen Obenatus betrifft -Orestes? Fürchterlich!"

Sie bebeckte eine Minute lang bas Gesicht mit ben Händen — "Nein!" sagte sie, ihre Thränen trocknend — "Dies und Alles, Alles für die Sache ber Philosophie und der Götter!"

## Elftes Capitel.

## Biederum die Laura.

Rein Ton, kein sich bewegender Gegenstand unterbrach die völlige Stille des Thales von Scetis. Die Schatten der Klippen, obgleich immer mehr und mehr vor dem sich verbreitenden Tageslichte verschwindend, umhüllten doch noch das Ganze mit Dunkel. Ein Nebelstreisen lag über dem Laufe des Baches. Die Federn der Palmenbäume hingen dewegungslos berad, als ob sie in Ergebung den athemlosen Lichtstrahl des Tages erwarteten. Endlich erhoben sich aus den grünen Furchen des Klostergartens zwei graue Gestalten von ihren Knien und thaten schwache und langsame Streiche mit ihren Hacken, die, nebst den Kieselsteinen, welche sie trasen, das erste Geräusch an diesem Morgen verursachten.

"Diese Bohnen wachsen prächtig, Bruber Aufugus. Wir werben unsere zweite Saat mit Gottes Segen eine Woche früher vornehmen konnen, als bies versgangenes Jahr ber Fall war."

Der Mann, an welchen biese Worte sich richteten, antwortete nicht, und sein Gefährte, ber ihn eine Zeitlang beobachtete, begann wieder:

"Was habt Ihr, mein Bruber? Ich habe mahrend ber letten Zeit eine Trauer an Euch bemerkt, die kaum für einen Gottesmann sich giemt."

Ein tiefer Seufzer war die einzige Antwort. Der Sprecher legte seine Hade nieder, und liebevoll die Hand auf seines Gefährten Schulter legend, fragte er wieder:

"Was habt Ihr, mein Freund? Ich will nicht mein Recht als Abt, die Geheimnisse Eures Herzens zu kennen, in Anspruch nehmen; aber diese Brust birgt sicher nichts, was unwürdig wäre, mit mir besprochen zu werden, so unwürdig ich sein mag, es zu hören."

"Warum sollte ich nicht-traurig sein, Pambo, mein Freund? Sagt nicht Salomo, daß es eine Zeit der Trauer gibt?"

"Ja, aber auch eine Zeit ber Fröhlichkeit."

"Richt für ben Bugenben, ber mit ber Laft vieler Sunben belaben ift."

"Erinnert Euch beffen, was ber gesegnete Antonius

fagte: "Bant nicht auf Eure eigene Gerechtigkeit, aber vergefit, mas ba vergangen .."

"Ich thue weber bas Eine noch bas Anbere, Bambo."

"Seib bessen nicht zu sicher. Ist's nicht, weil Ihr noch auf Euch selbst baut, baß Ihr bie Bergangenheit beklagt, welche Euch zeigt, daß Ihr nicht bas seib, bessen Ihr Euch gern rühmen möchtet?"

"Bambo, mein Freund", sagte Arfenius seierlich, "ich will Euch Alles erzählen. Meine Sünden sind noch nicht vergangen, denn noch lebt Honorius, mein Schüler, und mit ihm lebt noch die Schwäcke und das Elend Roms. Meine Sünden vergangen? Wenn sie es wären, warum sehe ich Nacht für Nacht jenen Zug anklagender Geister vor mir aufsteigen? Warum sehe ich diese Geister von in Schlachten getödteten Männern, Witwen und Waisen, Jungfrauen des Herrn, welche schreien in den Klauen der Barbaren, an meinem Lager stehen und rusen: "Hättest du deine Pflicht gethan, würden wir nicht in diesem Zustand sein! Wo ist das kaiserliche Amt, welches Gott dir anvertraute?» Und der alte Mann barg sein Gesicht in den Händen und weinte bitterlich.

Pambo legte nochmals seine Hand gartlich auf bes Weinenben Schulter.

"Ift das kein Stolz, mein Bruber? Wer bift du? Wie vermagst du das Schicksal der Nationen und die Herzen von Kaisern zu ändern, welche in den Händen Gottes sind? Wenn du schwach und unvollkommen in deinen Handlungen gewesen, denn untreu, ungläubig warst du, ich weiß es, nie, so hat er dich dahin gestellt, weil du unvollkommen warst, damit das sich ereigne, was sich ereignet hat. So trägst du nur deine eigne Last, und doch nicht du, wohl aber er, der sie für dich getragen hat."

"Aber warum foltern mich biefe nächtlichen Bi-

"Fürchte sie nicht, mein Freund; es sind die Geister bes Bösen und barum Lügengeister. Wären es gute Geister, so würden sie dir nur Mitleid zeigen, dir Berzeihung verheißen und Muth einslößen. Aber seinen es Geister oder Dämonen, gut sind sie nicht, weil sie anklagen wie Satan selbst, der Ankläger der Heiligen. Er ist der Bater der Lügen und seine Kinder sind gleich ihm. Was sagte der gesegnete Antonius? Daß ein Mönch sich nicht mit Gespenstern beschäftigen und sich selbst für verloren halten, sondern heiter sein solle, wie Einer, der da weiß, daß er erlöst worden und in den Händen Gottes ist. «Denn», pflegte er zu sagen, «die Dämonen benehmen

sich gegen uns, wie sie uns sinden. Sehen sie uns niedergeschlagen und ohne festen Glauben, so erschrecken sie uns mehr und mehr, nm endlich uns in Berzweifslung zu stürzen. Finden sie aber ein gläubiges und im Herrn fröhliches Gemüth, erfüllt von der einstigen Herrlichkeit, dann weichen und fliehen sie in Berwirzrung.» Muthig, mein Freund! Solche Gedanken geshören der Nacht, der Stunde des Safans und den Mächten der Finsterniß; wenn der Tag sommt, entsweichen sie."

"Und boch werben ben Menschen auf ihrem Lager burch nächtliche Bisionen verborgene Dinge enthüllt."

"Möge dem so sein. Jedenfalls ist dir auf beinem Lager nichts enthüllt worden, was du nicht bereits weit besser weißt als Satan selbst, nämlich daß du ein Sünder bist. Aber was mich betrifft, Freund, so ist es der Tag, nicht die Nacht, der mir Geheim-nisse offenbart."

"Wie bas?"

"Beil ich am Tage das Buch zu lesen vermag, welches gleich den auf dem Sinai in Stein gegrabenen Gesetzen, durch die Hand Gottes selbst geschrieben worden."

Arfenius blidte fragend zu ihm auf. Pambo lächelte.

"Du weißt, daß ich, wie mancher fromme Mann des Alterthums, kein Gelehrter bin, daß ich nicht einsmal Griechisch verstand, dis du in brüderlicher Freundlichkeit es mich lehrtest. Aber hast du niemals gehört, was Antonius einem gewissen Heiden erwiderte, der ihm seine Unwissenbeit in den Büchern zum Borwurf machte? aWas geht vor», fragte er, «Geist oder Buchstabe? — Geist sagst du? So wisse denn, daß ein gesunder Geist keiner Buchstaben bedarf. Mein Buch ist die ganze Schöpfung, welche offen vor mir liegt und woselbst ich, wann es mir gefällt, das Wort Gottes zu lesen vermag.»"

"Unterschätzest bu nicht die Wissenschaft, mein Freund?"

"Ich bin unter Mönchen alt geworben, habe ihre Art und Weise kennen gelernt, und meine Einfalt hat wahrgenommen, daß Mancher mit Studien sich quält und seine Seele mit dem Gedanken soltert, ob er auch recht diese und jene Lehre glaube, und während der Buchstade der Sendung Sottes ihn verwirrt, entsernt deren Geist sich weiter und weiter von ihm."

"Und wie wurde bir bies bei einem solchen Manne offenbar?"

"Indem ich ihn zum immer gelehrtern Theologen

werben sah, ber mehr und mehr an dem Buchstaden der Orthodoxie festhielt, während er immer weniger Liebe und Barmherzigkeit — immer weniger festen Glauben an Gott, und Hoffnung für sich und seine Brüder zeigte, die endlich seine Seele durch Disputationen, die nur Zwietracht erweckten, dunkel wie die Racht geworden zu sein schien, und er gänzlich die Botschaft vergessen hatte, die in jenem Buch geschrieben steht, womit der gesegnete Antonius sich begnügte."

"Bon welcher Botschaft rebest bu?"

"Sieh", sagte ber Abt, die Hand nach ber östlichen Buste ausstreckend, "sieh, und urtheile wie ein Beiser selbst!"

Während er sprach, slammte ein prachtvoller Lichtstrahl nieder und erweckte Alles zu lebendigem Leben. Die große, dunkelrothe Sonne drang rasch durch den düstern Nachtnebel der Büste, und als sie ihre Herrlichkeit über das Thal ergoß, stieg der Nedet sederartig empor und verschwand, während der Strom um die Felsen herum sunkelte, und als lebendiges, bligendes Auge der ganzen Scene erschien. Zu Hunderten entslogen die Schwalben den Klippen und begannen ihren Lusttanz für den Tag. Der Jerdoa hüpste versstohlen auf seinen Stelzbeinen heimwärts von dem gestohlenen Mahl im Klostergarten; jede der braunen

Sanbeidechsen unter ben Steinen öffnete ein Auge, und als fie fich überzeugt hatten, daß es Tag fei. schleppten fie ihre aufgebunfenen Körper und peitschengleichen Schwänze auf bie glübenbften Sanbflächen, bie fie zu finden vermochten, und als fernern Schut gegen Ralte hingen fie fich fest aneinander und schliefen wieder ein; ber Bugaar, ber sich als ben Herrn bes Thales betrachtete, erwachte mit einem langen, flagenden Schrei, und in weiten Rreifen fich emporschwingend, hing er endlich bewegungslos in ber Luft, jebe Lerche beobachtenb, welche um bie Rlippen ber trillerte; vom fernen untern Ril ber tonte bas Rrachgen ber Belifane, bas Schnattern bon Banfen, bas Bfeifen bes Rothhalses und bes Brachvogels; und julett vernahm man bie Stimmen ber Monche, welche eine Morgenhymne nach einer wilben Melodie bes Dftens sangen. Ein neuer Tag hatte in Scetis begonnen, gleich jenen, die vor ihm bahingegangen, und benen, die ihm folgen mußten, Boche auf Boche, Jahr auf Jahr, voll Arbeit und Gebet, voll Rube wie fein Schlaf.

"Was lehrt bich biefes, Aufugus, mein Freund?" Aufugus schwieg.

"Mich lehrt es, baß Gott Licht ift, bag in ihm fich teine Dunkelbeit irgendwelcher Art befindet. Daß

in seiner Gegenwart Leben und Freude für immer ift; bag er uns Alles gibt und an seiner endlosen Bute Freude findet; daß er uns liebt, und daß feine Barmbergigfeit über all feine Werke ausgebreitet ift, warum nun nicht auch über bich, bu Kleingläubiger? Betrachte biefe taufend Bogel - ohne unfern Bater wird feiner zur Erbe fallen; und bift bu nicht mehr werth benn fie, bu, für welchen Gott feinen Sohn fandte, um für bich zu fterben? . . . D mein Freund, wir muffen um uns ber ichauen, um zu erkennen, mas Bott ift. Wenn wir babei beharren, bas Auge immer nach innen zu kehren, und immer über unsern Unvollkommenheiten brüten, fo schaffen wir einen Gott nach unferm eignen Bilbe, und mahnen bann, bag unfere eigne Dunkelheit und Barte bes Herzens bie Mufter feines Lichts und feiner Liebe find."

"Du sprichst mehr wie ein Philosoph als wie ein büßender Katholik. Ich fühle, daß ich immer mehr nach innen bliden muß. Tiefere Selbsterforschung, volltommenere Abziehung vom Irdischen, als ich sie selbst hier zu erlangen vermag, sind es, wonach ich trachte. Ich sehne mich — vergib mir, geliebter Freund — täglich mehr nach dem Leben des Einstedlers. Diese Erde ist durch die Sünde der Menschen verflucht; je weniger wir von ihr sehen, je besser scheint es mir "

"Ich mag wie ein Philosoph ober wie ein Heibe reben, boch scheint mir eln halbes Brot, wie sie sagen, besser als keines, und der Weise wird sich, was in seinem Besitze ist, zum Besten dienen lassen, er wird die Lehren eines Buches nicht zurückweisen, weil dieses etwas zerrissen und beschmuzt ist. Die Erbe lehrt mich so seit lange. Soll ich meine Augen den unsichtbaren Dingen Gottes verschließen, welche so klar dargelegt werden durch die sichtbaren, weil sie eines Tages noch klarer erscheinen werden als gegenwärtig? Was jedoch die Abziehung vom Irdischen betrifft, so frage ich dich, sind wir so wellsich hier in Scetis?"

"Nein, mein Freund; Jeder hat sicherlich seinen Beruf und Jedem erscheint eine besondere Lebensweise erbanlicher als die andere. Was mich betrifft, so haften die geistigen Gewohnheiten, die ich in der Welt mir aneignete, trot meines guten Willens selbst hier mir an. Ich kann es nicht unterlassen, die Handlungen Anderer zu beobachten, ihre Charaktere zu studiren, und Pläne für sie zu schmieden, indem ich versuche, ihr künstiges Schickfal vorherzusagen. Jedes Wort, jede Gebehrde unserer kleinen Familie zieht meinen Geist von dem ab, was allein noththut."

"Und bilbeft bu bir ein, bag ber Ginsiedler in seiner Zelle weniger zerstreut wird?"

"Was kann ihn zerstreuen, als die Ergänzung der nothwendigen Lebensbedürfnisse; und diese selbst wird er verringern können, sodaß er nur einiger Wurzeln und Kräuter bedarf. Menschen haben bereits wie die Thiere gelebt, damit sie zu gleicher Zeit lernen möchten, wie die Engel zu sein — warum sollte ich das nicht auch?"

"Und bu bist ber weise Weltmann — ber Erforscher ber Herzen Anderer — ber Zergliederer bes eigenen? Saft bu noch nicht herausgefunden, daß außer einem knurrenben Magen ber Mensch ein verborbenes Berg mit fich umherträgt? Ich habe viele Menschen getannt, die in ihrer Saft ben äußern Feinden zu ent= flieben, die Thure ihres Herzens gegen schlimmere Feinde zu schließen vergagen, welche bereit waren barin ju wohnen. Mancher Monch, liebster Freund, wechfelt ben Aufenthalt, nicht aber die Angst feiner Seele. 36 habe Menschen gesehen, die nicht unterlassen tonnten in Ginfamteit fich ihren Grübeleien bingugeben, und in Berzweiflung sich bie Rlippen binabfturzten, ober ihre Körper aufrieben in ber Sehnsucht, ihren Gebanken zu entflieben, von benen ein Gefährte, eine liebevolle Stimme fie befreit haben wurde. 3ch habe auch Solche gefannt, bie burch biefelben Bugungen, woburch fie Demuth hatten erlangen follten, fo

aufgeblasen wurben, bag fie alle Mittel ber Gnabe verachteten, als ob sie bereits vollkommen wären, und bie, selbst bas Beilige Abenbmahl zuruchweisenb, in Träumen und Bistonen von Selbstverberrlichung, burch bofe Beifter eingeflößt, lebten. Ginen Solchen fannt' ich, ber im Wahnfinn feines Stolzes von feinem Sterblichen Rath annehmen wollte - indem er fagte, bag er keinen Menschen Meister nennen wolle; und mas begab sich? Er, ber sich bamit zu brüften pflegte, einen Tag lang ohne Speise und Trank bie Bufte zu burchwanbern, ber sich rühmte, brei Monate lang bas Leben burch einmaliges Genießen von wilben Kräutern und geweihtem Brote erhalten zu fonnen, wurde von einem innern Fener ergriffen, entflob feiner Relle, um Theater, Cirfus und Tavernen zu besuchen, und endete seine elenden Tage in verzweiflungsvoller Befräßigkeit, alle Dinge nur für Phantasmagorien haltenb, und fein eigenes, wie Gottes Dafein leugnenb."

Arsenius schüttelte bas Haupt.

"Mag bem so sein. Aber mein Fall ist biesem nicht ähnlich. Ich habe mehr noch zu beichten. Tag für Tag sucht die Erinnerung an die Welt, der ich entfloh, mich ärger heim. Ich weiß, daß wenn ich dahin zurückehrte, ich kein Bergnügen an jenem Glanze finden würde, den ich, selbst zu der Zeit, wo er mich

20

stets umgab, verachtete. Bermag ich noch die Stimmen singender Männer oder Frauen zu vernehmen, oder noch zu unterscheiben, was ich esse oder trinke? Und doch — die Paläste jener sieben Hügel, ihre Staatsmänner und Generale, ihre Ränke, Riederslagen und Triumphe — denn vielleicht erheben sie sich und siegen dennoch — keinen Augenblick lang hört meine Phantasie auf, sich mit ihnen zu beschäftigen — kein Augenblick, wo sie mich nicht versuchen, zu ihnen zurückzukehren, gleich der Motte zum Lichte, welches sie bereits beschädigt hat. Ich muß diesem Zauber, Elender der ich bin, endlich gegen meinen eigenen Willen solgen, oder ihn brechen, indem ich in eine weitentlegene Wüste sliebe, aus welcher Rückkehr unmöglich ist."

Pambo lächelte.

"Wieberum sage ich, bies ist ber weltlich weise Mann, ber Erforscher ber Herzen! Und er wollte wirklich der kleinen Laura entfliehen, welche seine Gebanken zuweilen von diesen eitlen Träumen ableitet um sich in völlige Einsamkeit zu vergraben, wo er gänzlich unfähig sein wird, jenen Träumen zu entrinnen? Was schadet es, mein Freund, wenn dich zuweilen Sorgen und Plane für diesen oder jenen Bruder beunruhigen? Es ist weit besser, daß du für

Anbere besorgt bist, als nur für bich selbst. Es ist besser, Etwas zu lieben, ja selbst über Etwas zu weinen, als in irgenbeiner einsamen Höhle beine eigne Welt, — vielleicht wie Einer ben ich kannte — bein eigener Gott zu werben."

"Beißt bu, was bu eben fagst?" fragte Arfenius in erstauntem Con.

"Ich sage, bag burch bas Entstiehen in bie Einsamkeit ber Mensch sich von Allem trenut, was ben Christen ausmacht, von Geset, Gehorsam, Nächstenhülfe, Selbstausopferung, ja von ber Gemeinschaft ber Heiligen selbst."

"Wie bas?"

"Wie kannst du in Berbindung mit Denen stehen, benen du keine Liebe zu zeigen vermagst? Und wie kannst du Liebe zeigen, wenn nicht durch die Werke ber Liebe?"

"Ich kann wenigstens Tag und Nacht für alle Menschen beten. Findet das keine Stelle, ober besser, ist das nicht der Hauptpunkt in der Gemeinschaft der Heiligen?"

"Wer nicht für seine Brüber zu beten vermag, die er sieht, und deren Sünden und Bersuchungen er kennt, wird nur sehr lau beten, mein Freund Aufugus, für Diejenigen, welche er nicht sieht, oder für was es immer sei. Und wer nicht für seine Brüber arbeiten will, wird bald aufhören, für sie zu beten und sie zu lieben. Und dann, was steht gesschrieben? «Wer seinen Bruber nicht liebt, den er sieht, wie wird der Gott lieben, den er nicht sieht?»"

"Nochmals frage ich bich, ob bu weißt, wohin beine Schlüsse führen?"

"Ich bin ein einfacher, offener Mann, und weiß nichts von Schlüffen; wenn aber irgenbetwas wahr ift, so mag es führen, wohin es will, benn es führt nur bahin, wo Gott will."

"Nach diesem wäre es besser, ein Weib zu nehmen, Kinder zu haben und sich dem ganzen Wirrsal fleisch= licher Neigungen anzuschließen, um so Biele als mög= lich zu besitzen, welche man lieben und für welche man fürchten und arbeiten kann."

Pambo schwieg einen Augenblid.

"Ich bin ein Mönch und kein Logiker. Aber bas sage ich, daß du die Laura nicht mit meiner Zuftimmung verlassen wirft. Ich würde lieber, wenn ich etwas wünschen sollte, beine Weisheit der Hauptstadt näher sehen, z. B. in Troja oder Canopus, wo du zur Hand wärest, die Schlachten des Herrn zu schlagen. Wozu wurde dich weltliche Weisheit gelehrt, wenn nicht,

um sie für bas Wohl ber Kirche anzuwenden? Doch es ist genug. Laß uns geben."

Und die beiben Greise wanderten heimwärts durch das Thal, wenig ahnend, welch praktische Antwort auf ihre verschiedene Ansicht in Pambo's Zelle in Gestalt eines langen, grimmig aussehenden Geistlichen ihrer harrte, welcher eifrig beschäftigt war, seinen Hunger mit Datteln und Weizen zu befriedigen, und keineswegs den Palmwein, die einzige Lederei des Alosters, verschmähte, welche nur zu Ehren, eines Gastes zum Vorschein kam.

Die stattliche, höstliche Gastfreundschaft ber Sitten bes Oftens und die zurüchaltende Freundlickeit klösterslichen Christenthums verboten dem Abt, den Fremden zu unterbrechen, und erst als berselbe ein tüchtiges Mahl eingenommen, fragte Pambo nach seinem Namen und Begehren.

"Meine Unwürdigkeit nennt sich Betrus ben Borlefer. Ich komme von Chrill mit Briefen und Aufträgen an ben Bruber Aufugus."

Bambo erhob und verbeugte fich ehrerbietig.

"Wir haben Rühmliches von Euch vernommen, Herr; man sagt, daß Ihr für die Sache der Heiligen Kirche zu wirken eifrig bemühet seib. Möge es Euch gefallen, uns zur Zelle des Bruder Aufugus zu folgen." Mit dem Ausbruck aufgeblasener Bichtigkeit schritt Betrus hinter ihnen der kleinen Hütte zu, und Spriss Brief aus dem Busen nehmend, händigte er ihn dem Arsenius ein, welcher lange da saß und las, und wieder las mit unwöllter Stirne. Pambo beobachtete ihn ängstlich, wagte ihn aber nicht durch eine Frage zu unterbrechen.

"Dies sind in ber That die letzten Tage der Welt, von denen der Prophet redet", sagte endlich Arsenius. "So ist Heraklian wirklich nach Italien abgesegelt?"

"Laufleute aus Alexandria begegueten seiner Flotte auf hoher See vor etwa brei Wochen."

"Und Orestes härtet sein Herz mehr und mehr?" "Ja, dieser Pharao! Eigentlich aber härtet das heidnische Weib es für ihn."

"Ich fürchtete immer bies Weib mehr als alle Schulen ber Heiben", sagte Arsenius. "Aber ber Graf von Afrika, dieser Heraklian, ben ich stets sowol für ben weisesten als ben besten Menschen gehalten! D, o! Welche Tugend wird Stand halten, wenn Ehrzgeiz sich bes Herzens bemeistert?"

"Es ist wahr", sagte Betrus, "fürchterlich ist bieses Trachten nach Macht; inzwischen habe ich Heraklian nie mehr getraut, seit er so nachsichtig gegen jene Donatisten zu werben begann." "Ihr habt Recht. So erzeugteine Sfinde die andere." "Mir erscheint die Nachsicht gegen Sfinder als die schlimmste aller Sinden."

"Richt aller, sicherlich, verehrter Herr!" sagte Bambo bescheiben. Aber Petrus, keine Notiz von bieser Bemerkung nehmend, fuhr fort, indem er an Arsenius sich wandte:

"Und welche Antwort Eurer Beisheit foll ich bem Batriarchen überbringen?"

"Laßt es mich überlegen. Er würde wohl thun — boch die Sache bedarf reiflicher Erwägung — ich kenne den Standpunkt der Parteien noch nicht genau. Soviel ich weiß, hat er sich mit den Bischöfen Afrikas in Berbindung gesetzt, und versucht sie mit sich zu vereinigen."

"Ja, vor zwei Monaten. Aber bie halsstarrigen Schismatiter find noch immer eifersüchtig auf ihn, und halten zurüd."

"Schismatiker möchte boch ein zu harter Ausbruck sein, mein Freund. Hat er sich nach Konstantinopel gewandt?"

"Er bedarf eines Gesandten, der mit der Art und Weise der Höfe vertraut ist, und meinte, Ihr möchtet burch Eure Ersahrung sehr geeignet sein, die Mission zu übernehmen."

"Ich? Wer bin ich? Ach, ach, täglich neue Berfuchungen! Laßt ihn senden, wen er will . . . . Und boch — wäre, ich nur wenigstens in Alexandria — ich würde von Tag zu Tag Rath zu geben vermögen . . . . Sicher würde ich klarere Einsicht dort gewinnen . . . . und unvorhergesehene Dinge könnten sich ereignen . . . . Bambo, mein Freund, hältst du es für sündhaft, dem Heiligen Patriarchen zu gehorchen?"

"Aha!" sagte Pambo lachend, "und du warst es, der taum vor einer Stunde in die Wüste sliehen wollte? Und nun, wo ein serner Schlachtruf dein Ohr erreicht, bäumst du dich hier im Thale wie ein wackeres altes Streitroß. Gehe, und möge Gott mit dir sein, es wird dir darum nicht schlimmer ergehen. Du bist zu alt, um dich zu verlieben, zu arm, um ein Bisthum zu tausen, und zu redlich, um dir eines geben zu lassen."

"Sprichst bu im Ernst?"

"Was sagte ich bir vorher im Garten? Geh, fieh unsern Sohn und gib mir Nachricht von ihm."

"D, Scham über mein weltliches Gemuth! Hatte ich boch bisher ganz vergeffen, nach ihm zu fragen. Wie geht es bem Jüngling, verehrter Herr?"

"Wen meint Ihr?"

"Philammon, unfern geiftigen Gohn, ben wir bor

brei Monaten zu Euch fanbten", sagte Pambo. "Ich zweisle nicht, bağ er sich zu Ehren emporgesschwungen."

"Er? Er ist fort." "Kort?"

"D ber Elenbe, mit bem Fluche bes Jubas. Er war nicht brei Tage bei uns, als er mich öffentlich im Hofe bes Patriarchen schlug, seinen christlichen Glauben von sich warf, und zu bem heibnischen Weibe, zu Sppatia entssoh, in welche er verliebt ift."

Die beiben alten Manner faben fich mit schreckensbleichem Angeficht an.

"Berliebt in Sppatia?" fagte Arfenius enblich.

"Es ist unmöglich!" schluchzte Pambo. "Der Anabe muß hart und ungerecht behandelt worden sein! Irgendjemand hat ihm Unrecht gethan, er war nur an Liebe und Freundlichkeit gewöhnt, und er konnte das nicht ertragen. Grausame Männer, die ihr seid, und untreue Haushalter! Gott wird des Knaben Blut von euch sodern!"

"Ha!" sagte Petrus, sich zornig erhebend, "das ist die Gerechtigkeit der Welt! Tadelt mich, tadelt den Patriarchen, tadelt Alle außer dem Sünder! Als ob ein heißer Kopf und ein noch heißeres Herz nicht hinzreichten, Alles zu erklären? Als ob ein junger Thor

niemals zuvor von einem schönen Gesicht bezaubert worden fei!"

"D meine Freunde, meine Freunde!" rief Arfenius, "warum ohne Ursache euch einander Borwürfe machen? 3ch, ich allein bin zu tabeln. 3ch gab bir ben Rath, Pambo! Ich fanbte ihn - ich hatte wiffen follen — was ich that, ich akter, weltlich gefinnter Mann, ber ben armen Unschuldigen hinausstieß in die Bersuchungen Babylons! Das ist bie Folge meiner Blane und Entwürfe! Sein Blut wird über mein Haupt kommen - als ob ich nicht bereits Sunben genug zu tragen batte, ich mußte biefe noch allen anbern hinzufügen, und meinen geliebten Joseph, ben Sohn meines Alters, ben Midianitern verfaufen! 3a, ich gehe mit Euch, jest - auf ber Stelle - ich will nicht ruben, bis ich ihn finde, ich will feine Rnie umfassen, bis er Erbarmen fühlt mit meinem grauen Haar! Mögen Heraklian und Oreftes thun, was fie wollen, es kummert mich nicht - aber ihn will ich fuchen und werbe ihn finden! D Absalon, mein Sobn! Batte ich für bich fterben konnen, mein Sohn! mein Sohn!"

## Bwilftes Capitel.

## Die Laube der Ueppigkeit.

Das Haus, welches Pelagia und ber Amal nach ihrer Rückfehr nach Alexandria gemiethet hatten, war eins der schönsten der Stadt. Sie hatten jetzt ungefähr drei Monate daselbst gelebt, und während dieser Zeit hatte Pelagia's Geschmack Alles hinzugefügt, um es zu einem Paradies träger Bollust zu machen. Sie selbst war reich, dazu ihre gothischen Gäste überladen mit Kostbarteiten, welche sie der Plünderung verdantzten, ohne Gebrauch davon machen zu können, weshalb sie der Herrin des Hauses und ihren Nymphen gern gestatteten, diese Schätze, die sie durch manche blutige Schlacht erworden, zu vergeuden. Was lag daran, wenn sie genug zu essen und mehr als genug zu trinzten hatten. Wie konnten diese nutzlosen Zugaben ihres Reichthums besser angewendet werden, als ihre Ge-

liebten in guter Laune zu erhalten? Und wenn ber Schatz erschöpft wäre, würden sie anderswohin gehen — wen kümmerte es, wohin? — und mehr erwerben. Lag doch die ganze Welt vor ihnen, und wartete darauf, geplündert zu werden. Inzwischen hatten sie durchaus keine Eile. Aeghpten versorgte sie mit jeder Art von Lebensmitteln, die verwöhnte Gaumen mehr zu reizen vermochten, als die ihrigen. Und was den Wein betraf, so gingen wenige von ihnen unberauscht zu Bett. Konnten selbst die Seelen der Krieger in Walhalla es besser haben?

So bachte die Gesellschaft, welche die Gebäude des innern Hofs bewohnte, an einem schönen Nachmittag derselben Woche, in welcher Chrill's Bote in so rauber Weise die Ruhe von Scetis störte.

Ihre Ruhe wenigstens war eine gänzlich ungestörte. Außerhalb war ber Lärm ber großen Stadt; Orestes legte Minen, Chrill Gegenminen an, und das Schickfal einer halben Welt lag zitternd in der Wagschale; aber das Geräusch davon beunruhigte jene trägen Titanen ebenso wenig als das Rollen und Rasseln der Wagenräber die schönen und seltenen Bögel belästigte, welche unter einem Dach von Goldbraht den innern Hof von Pelagia's Wohnung bevölkerten. Warum sollten sie sich darum kümmern? Was war jeder neue

Aufruhr, jebe Execution und Berfcwörung, jeber Banfrott anbers, als ein Zeichen, bag bie Frucht jum Pflüden herangereift? Selbst Heraklian's Emporung und die vermuthete Berschwörung des Orestes waren ben jungern und robern Gothen nur eine Art von Rinberspiel, bas fie mit ansahen, worüber fie lachen, und um welches fie wetten konnten, mabrend fie ben flügern Köpfen eines Bulf und Smid nur als ein Zeichen allgemeiner Auflösung, als neue Riffe in jener großen Mauer ericbienen, über welche fie, in einfachem, fnabenhaftem Rraftbewußtsein, jum Siege ju fteigen beabsichtigten, sobald es ihnen an ber Zeit schien. Und mittlerweile, bis ber rechte Augenblick gekommen, was konnte ba beffer fein als effen, trinken und schlafen? Und sicher hatten fie einen reizenden Aufluchtsort gewählt, um biefer boben Miffion zu entfprechen. Borphprfäulen, zwischen benen bie weißen Blieber garter Statuen leuchteten, umgaben ein Bafferbeden, genährt von einem unaufhörlichen Strabl. welcher ben Blättern ber Orangen und Mimofen erfrischende Rühle zuführte, und beffen Gemurmel mit bem Zwitschern ber tropischen Bogel fich mischte, welche in ben Zweigen nifteten.

Auf der einen Seite des Springbrunnens ftreckten fich im Schatten einer breitblättrigen Balme die riefi-

gen Glieber bes Amal auf Kissen aus; sein gelbes Haar war mit Weinlaub bekränzt und in der Hand hielt er einen goldenen Becher, den parthische Chosroes von indischen Rajahs, von jenen römische Feldherren gewonnen, aus deren Händen er in die der Helden des Schaffells und der Roßhaut übergegangen. Pelazia lag dem schläfrigen Herkules-Dionhsus zur Seite, indem sie, über den Rand des Springquells gedeugt, ihre Finger lässig in das Wasser tauchte, und gleich den Mücken, welche über seiner Oberstäche tanzten, sich der reinen Lust des Daseins hingab.

Auf ber andern Seite des Beckens — jeder von einer schwarzaugigen Hebe bedient, welche die Weinbecher füllte und zuweilen leeren half — lagen die besten Freunde und Waffengefährten des Amal, Gosberich, der Sohn des Ermenrich, und Agilmund, der Sohn Kniva's, welche Beide, gleich dem Amal, der Abstammung von Göttern sich rühmten, und endlich die sehr wichtige, aber durchaus nicht heilige Person Smid's, des Sohnes von Troll, den sie seiner übersmenschlichen Geschicklichkeit wegen verehrten; denn er verstand es nicht allein, alle möglichen Dinge zu machen und auszubessern, von der Schiffbrücke dis zum goldenen Armband, Pferde zu beschlagen und zu kuriren, wußte alle Krankheiten von Menschen und

Thieren hinwegzuzaubern, Runen zu schneiben, Kriegszeichen auszulegen, bas Wetter vorher zu sagen, und endlich im Kampf mit dem Methhorn Alle, außer Bulf, den Sohn von Ovida, zu besiegen; sondern er hatte auch durch einen Aufenthalt unter den halbcivilisirten Maesogothen ein schönes Theil Latein und Griechisch aufgeschnappt, und eine noch ziemlich rohe Kenntniß des Schreibens und Lesens erlangt.

Einige Schritte entfernt lag ber alte Wulf auf seinem Rücken, die Anie emporgestreckt, die Hände unter dem Hinterkopf gekreuzt, selbst im Schlaf die folgende geistreiche Unterhaltung mit einem halbsbewußten brummenden Commentar begleitend.

"Bortrefflicher Wein bas, nicht?"

"Sehr gut. Wer faufte ihn für uns?"

"Die alte Mirjam erstand ihn in der Bersteigerung eines großen Steuerpächters. Der Kerl hatte Bankrott gemacht, und Mirjam sagt, daß sie ihn für die Hälfte des Werthes bekam."

"Die habsüchtige Hexe! Ich bin überzeugt, baß bie alte Füchsin ihren Profit bei bem Handel machte."

"Das ist febr gleichgültig. Wir können es er-

tragen, wie Männer zu bezahlen, wenn wir wie Männer ernten."

"Wenn es so fortgeht, werben wir es nicht länger mehr können", brummte ber alte Bulf.

"So wollen wir gehen und mehr holen. Ich bin bes Nichtsthuns mübe."

"Man braucht nicht mußig zu sein, wenn man nicht will", sagte Goberich. "Wulf und ich hielten neulich früh eine königliche Hatz auf den Sandhügeln. Ich hatte die ganze Woche vorher keinen Appetit, und seitdem bin ich so gefräßig wie ein Donau-Hecht."

"Bas? Eine Jagb? Mit jenen langbeinigen, buschschwänzigen Gaulen, die wie ein Fuchs aussehen, ber auf Stelzen geht? und welche ber Präfekt euch aufschwatte?"

"Ich weiß nur bas, baß wir ein Rubel auftrieben — wie nennen sie sie boch hier — Thiere mit Ziegenhörnern?"

"Antilopen?"

"Ja, richtig. Wir stürzten über sie her, wie ber Falke in einen Taubenflug. Wulf und ich galoppirten über jene verfluchten Sanbhügel, bis die Pferde einfanken, und als wir sie endlich frei gemacht, fanben wir jedes Paar Hunde mit einem jener Thiere zwischen sich — und was bedarf der Mensch mehr, wenn er nicht fechten kann? Ihr est sie, deshalb braucht Ihr Euch auch nicht lustig darüber zu machen."

"Wahrhaftig, Himbe find noch bas einzige Werthvolle, was bieses Alexandria hervorbringt."

"Außer schönen Frauen!" fiel eine ber Mabchen ein.

"Nun, ich will bie Frauen ausnehmen. Aber bie Manner?"

"Männer? Ich habe noch keinen Mann gesehen, seit ich herkam, einen Dockarbeiter ober zwei aussenommen — Priester und seine Herrchen sind sie Alle — ich benke, Männer werbet ihr bie boch nicht nennen wollen?"

"Bas in aller Welt thun fie, außer baß fie Efel reiten?"

"Sie philosophiren, wie die Leute sagen."

"Was ift bas?"

"Ich bin ficher, bag ich's nicht weiß. Bielleicht irgenbein ftlavisches Spulgeschäft."

"Belagia, wißt Ihr, was philosophiren ist?"

"Nein — und ich brauche es auch nicht zu wissen."

"Ich weiß es", sagte Agilmund mit bem Ausbruck überlegener Weisheit; "ich sah neulich einen Philosophen."

Ringeley, Sypatia. I.

"Und was war es für ein Ding?"

"Ich will es ench sagen. Ich wanberte bie große Straße hinab, auf bem Wege zum Hasen, als ich eine Wenge Knaben — Männer nennt man sie hier — in einen weiten Thorweg eintreten sah. Ich fragte baher einen von ihnen, was da vorgehe, und ber Bursche, statt mir zu antworten, beutete auf meine Beine und veranlaßte die andern Affen zu lachen. Ich schlug ihn natürlich um die Ohren und er siel hin."

"Das thun fie Alle hier, wenn man ihnen Ohrsfeigen gibt", fagte ber Amal nachbenklich, als ob er ein großes Geset ber Schlußfolgerung entbeckt habe.

"Ahl" sagte Pelagia, mit ihrem gewinnenbsten Lächeln aufblidend, "sie sind nicht solche Riesen, wie ihr, bie ihr einem armen kleinen Weibe die Empfinsbung einer Gazelle in eines Löwen Klauen einzuflößen versteht."

"Nun, es fiel mir ein, daß der Knabe vielleicht ein Grieche sei, und weil ich gothisch sprach, mich nicht verstehe. So ging ich denn nach der Pforte hin, um selbst zu sehen. Da ftand denn ein Gesell, welcher die Hand ausstreckte — ich vermuthe, um Geld zu empfangen. Ich gab ihm zwei oder drei Goldstücke und eine Ohrseige, nach welcher auch er niederssiel, aber doch sehr zufrieden schien. Ich trat nun ein."

"Und was faht Ihr?"

"Eine große Salle, weit genug, um taufend Selben zu fassen; sie war angefüllt mit ägpptischen Schurken, welche mit Febern auf fleine Tafeln fritelten. Am entgegengesetten Enbe fag bas iconfte Beib, welches ich je gesehen — sie hatte golbenes Haar und blane Augen, und sprach, und sprach - ich konnte es nicht verfteben; aber die Efelreiter schienen es sehr fcon zu finden, benn fie blidten immer zuerft auf fie, und bann auf ihre Täfelchen, indem sie wie Frosche auf bem Trodnen nach Luft schnappten. Und in ber That war sie schön wie die Sonne und sprach wie ein Alrunenweib. Ich wußte zwar nicht, um was es fich hanbele, aber man fann bas schon einigermaßen feben, wift ihr wol. — Ich schlief ein, und als ich erwachte und herausfam, begegnete ich Jemandem, ber mich verftand und mir fagte, bag bies bie berühmte Jungfran, die große Philosophin sei. Und bas ift, was ich von Philosophie weiß."

"So war sie an biese sammethändigen Hungerleider verschwendet. Warum heirathet sie keinen Helben?"

"Weil es hier keine zu heirathen gibt", bemerkte Pelagia; "außer einigen, die, follt' ich meinen, bereits gefesselt find."

"Aber worüber reben sie, und was sagen diese Philosophen den Leuten, das sie thun sollen, Belagia?"

"D, sie sagen Keinem, baß er irgenbetwas thun solle — wenigstens, wenn sie es thun, folgt ihnen boch Keiner, soviel ich sehe; aber sie reben von Sternen und Sonnen, von Recht und Unrecht, Gespenstern und Geistern und bergleichen Dingen; sie reben bavon, baß man sich seiner selbst nicht zu viel freuen solle; aber ich sehe nicht, daß sie irgendwie glücklicher wären als Andere."

"Sie muß eine Alrunenjungfrau gewesen sein", sagte Bulf vor fich bin.

"Sie ist ein sehr eingebildetes Geschöpf, und ich haffe sie", erwiderte Pelagia, welche Wulf's Ausspruch gehört.

"Ich glaube es Euch", sagte Bulf.

"Was. ift eine Alrumenjungfrau?" fragte eins ber Mabchen.

"Etwas, das Euch so ahnlich fieht, wie ein Salm einem Blutegel. Helben, wollt ihr eine Saga hören?"

"Wenn es eine kühle ift, ja", sagte Agilmund; "von Eis, Tannenbäumen und Schneeftürmen hanbelnb. 3ch werbe in brei Tagen braun geröstet sein." "D!" sagte ber Amal, "wären wir boch nur zwei Stunden lang auf ben Alpen; die Schneeberge auf unsern Schildern hinabgleitend, und von Schneeflocken umwirbelt! Das war eine Luft!"

"Für Diejenigen, bie im Stande waren, sigen zu bleiben", sagte Goberich. "Wer war es, ber Hals über Kopf in eine Gletscherspalte siel und aus funfzig Fuß hohem Schnee herausgegraben wurde, und in ein frischgetödtetes Pferd gelegt werden mußte, ehe er wieder zum Leben gebracht werden konnte?"

"Ihr sicherlich nicht!" höhnte Belagia. "Ihr wunderbares Geschöpf! Was habt Ihr nicht für Thaten verrichtet, was habt Ihr nicht ausgestanden!"

"Mich bunkt, ich habe mein gut Theil burchgemacht in meinem Leben!" fagte ber Amal mit großer Selbstzufriedenheit, "was meint Ihr?"

"Ja, mein Herfules, Ihr habt Eure zwölf Arbeiten verrichtet, und Eure arme kleine Hessone noch überdies gerettet, als sie an den Felsen geschmiedet war, den häßlichen Seeungeheuern zum Fraß; und sie wird Euch erheitern, und Euch um ihrer selbst willen vor Schlingen bewahren. Und Pelagia wand ihren zarten Arm um den Stiernacken, und bog ihn zu sich nieder. "Wollt ihr meine Saga hören?" fragte Wulf ungedulbig.

"Ja, wir wollen", sagte ber Amal, "Irgenbetwas, um bie Langeweile zu verscheuchen."

"Aber laßt fie vom Schnee handeln", rief Agil-

"Richt von Alrunenweibern?"

"Auch von ihnen", sagte Goberich; "meine Mutter war eine, beshalb muß ich ihrer mich annehmen."

"Sie war es, Knabe. Mögt Ihr als ihr Sohn Euch zeigen. Hört nun, Wölfe ber Gothen!"

Und der alte Mann nahm seine kleine Laute ober "Tibel", wie er sie wahrscheinlich genannt haben würde, und begann zu seiner eigenen Begleitung zu fingen:

"Bei Lagerfenern Am Donaunfer Trank ich mit helben, Barm in bes Schneees Leuchtenber Schanze Hört' ich ber Sänger Wort Der honigstimmigen, Der Longobarben, Der listigen, Kugen. Scheuchenb bie Wölfe, Scheuchenb ben Uhu fort, Schüttelnb ben Schnee herab Bon Tannenästen,

Soch ju bem Sternengelt .. Auf flieg ihr Lieb. Sangen bom Binilvolt: Wie es bon Stanlanb Ueber bie Machen Grimmigen Gifes Binglitt bis Storing. Singenb von Gambara, Frena's Geliebten. Der liebenben Mutter Apo's und Ibor's. Sangen bom Benbelpaar Ambri und Affi: Wie fie jum Binilvolf Ramen mit Rriegesruf: «Frembe nur feib ibr, Benige Leute: Unfrer find Biele. . Bablet ben Boll nun Uns, und bas Lehnsgelb; Gebet uns Garne, Ringe und Stiere, Sonft mögt ber Raben Speife ihr fein. » Die icharfen Schwerter, Der Zwerge Arbeit, Run fie ergreifen, Bullen in Gifen Sich, in bas graue, Und von ber Beimat Scheiben bie Winils; Alruna's Sbhne, Apo und Ibor, Grimm in ben Bergen

Schritten fle fort. Laut mar bas Rlagen All ihrer Frauen Und ber Alrunen, Groß ihre Roth. Mus bem Land bes Morgens, lleber bes Soneces Schimmernbe Triften Ram nun gegangen Frena, bie Schone, Gilig nach Storing. Beiß lag bas Moorland, Schneebebedt vor ibr: Griin lag bas Moorland Sinter ihr, blibenb. Und aus ber Loden Golbener Schöne -Schlittelt fie Blumen. Rinber bes Frühlings; Aus ihren Gewändern Schittelt sie Sübwind; Rings in ben Birten Bedt fie bie Droffeln, Bedt feuschen Gattinnen Sehnfucht nach Rücklehr MII ihrer Belben. Liebe fpenbenb, Lieb' nur empfangenb, Ram fie nach Storing, Ram fie ju Gambara. Der weiseften Bala. -"Bala, bu weineft? Rern in ber Blaue, Soch in ber Elfen

Beimat, ba bort' ich, Bala, bich weinen.» «Stor' nicht mein Beinen, Bis Giner Sieben fallt. Ad, ich hab' Söhne, Brachtige Belben, Die Erften im Rampfe! Beut' im Gemenge Mit ben Wenbels, ben Bielen, Werben bie Beier Balb fie zerfleischen, Babrend die Mitter, Mübe Stlavinnen . Getreibe mablen Rur jene Benbele!» Als jo Klagt Alruna, Riiffet fie Frepa: «Fern in bes Morgens Lanb, Soch in Balhalla, Steht offen ein Fenfter. Die Gipfel bes Schnees Sind feine Schwellen, Und Bafferftrablen Sind feine Bfoften. Sturm fpannt bie Alitgel, Golbene Bolfen Someben bariiber Als Saulenbach. Kernbin ben Elfen, Boch in ber Bläue Lächelt von borten Jegliden Morgen Allvater Obin. Lächelt ben Belben

Aus träufeinden Boffen, Lächelt ben Sausfraun, Den tenichen ber Binile. Lächelt ben Stuten, Lächelt bes Somiebes Rünftlicher Arbeit. Er hat geichworen: «Die Schwerter Derer. Die friih am Morgen Buerft mich begrugen, Sind gludlich im Rampfe, Und ihrer ber Sieg. » Roch weinte Alrung: «Wer foll ihn benn griffen? Beiber nur finb bier. Fern in bem Moorlanb, Binter, bem Rriege Geweiheten, Linben Lauschen bie Binile, Die Belben alle, Umfonft auf bes Rampfes, Des ichwantenben, Ausgang, Giner gen Sieben!» Sanft lachte bie Ronigin: «Bor', mas ich rathe: Bebiene ber Lift bich, Geliebte ber Frena, Rimm all bein Beibervolt. Mäbchen und Frauen; Bieht an bie Bofen, Die weißen bes Rriegers; Bullet bie Bufen In Pangerhemben; Geschickt und mit Lift

Rlebt lange Mechten Ueber bie Lippen, Und König Obin Birb Euch für Rrieger, Gewappnete, bartige. Giderlich halten, Wenn von ben Ufern Des grauen Meeres Bei Sonnenaufgang 3hr ihn begrilfet.» Ueber bie öftliche Meereng! Trieb ber Gobn ber Racht Die golbhaar'gen Roffe, Ihre Dahnen flogen. Aus träufelnben Wolfen Lächelte Obin, Wartenb ber Schlacht; Freva flund bei ibm. «Ber finb bie Belben, Die muntern Langbarte? \*) Die über ber Schwäne Rüblenbem Babe Rufen an Obin?» Raid werben Rnoden In Stilde gebrochen, Und BBlfe gefättigt, Wo folde Banbe, So muth'ge, bie Schwerter Schwingen im Rampf.» Sanft lachte Frena: -«Der Name, ben bu

<sup>\*)</sup> Longobarben.

Gegeben ihnen. Machet nicht Schanbe Ihnen und bir, Sie mogen ibn tragen; Bib ihnen ben Gieg, Gie grußten querft bich; Bib ihnen ben Sieg, D Gatte mein! Mabchen und Frauen Sind alle biefe -Beiber ber Binile: Ihrer Belben finb Wen'ge, und fern auf ber Rriegsbabn. Drum rufen Bom Babe ber Schwäne Sie auf gu bir.» Röniglich lacht' er; Denn folche Rante Liebt Bater Dbin, Der Wolfenidittler. «Beiber find liftig all', Dringlich und fühu! Langbarte fei ibr Ram'; Es mögen ihnen Danten bie Raben. Bo Beiber Belben finb, Bas find bie Manner ba? Siegen werben fie Auch ohne mich.»"

"Run", sagte Wulf, als ber Gesang zu Enbe war, "ist das fühl genug für euch?" "Eher zu fühl; was meinst du, Pelagia?" sagte lachend ber Amal. "So", subr ber alte Mann in bitterm Ton fort, "waren eure Mütter, so waren eure Schwestern, und so müssen eure Weiber sein, wenn ihr die Absicht habt, lange auf Erden zu bleiben — Weiber, denen Höheres am Herzen liegt als gutes Essen, starke Gestränke und weiches Lager."

"Das ist Alles sehr wahr, Prinz Wulf", erwisterte Agilmund; "aber bennoch gefällt mir die Saga nicht, sie gleicht zu sehr dem, wovon die Philosophen reden, wie Pelagia sagt, dem Recht und Unrecht und bergleichen Dingen."

"Ich zweifle nicht baran."

"Ich möchte jett eine wirklich gute Saga, von Göttern und Riesen, von den Feuers und Schneesknigreichen, und wo der Aesir Männer und Frauen aus zwei Stöcken macht, und dergleichen."

"Ha", sagte ber Amal, "Etwas, bas all bem, was wir jemals sahen, nicht ähnlich sieht, wo es toll, Kopf über, Kopf unter hergeht, wie in ben Träumen, wenn wir betrunken sind; etwas Großes, was bu nicht verstehst, und worüber du ben ganzen folgenden Morgen nachbenken mußt."

"Nun", rief Goberich, "meine Mutter war eine Alruna, ich werbe daher nicht der Bogel sein, der sein eigenes Nest beschmuzt; aber ich höre gern von wilden Thieren und Geiftern erzählen, von Ungeheuern, Feuersbrachen und Rickern, die man töbten könnte, wenn sich einem die Gelegenheit böte, wie dies bei unsern Batern ber Fall gewesen."

"Gure Bater", brummte Bulf, "würden niemals Rickers getöbtet haben, wenn fie gewesen waren . . . . "

"Wie wir — ich verstehe", sagte ber Amal. "Run sagt mir, Prinz, benn Ihr seid alt genug, um unser Bater zu sein, habt Ihr jemals einen Nicker gesehen?"

"Mein Bruder hat einst einen in der Nordsee gesehen; drei Faden lang war er und hatte den Körper eines Bisamochsen, sein Kops aber war der einer Katze, der Bart der eines Mannes, und seine Fangzähne reichten ihm eine Elle lang über die Brust hinab, wenn er auf die Fischer lauerte. Wein Bruder schoß einen Pfeil auf ihn ab, daß er auf den Meeresgrund entsloh und nie wieder zum Vorschein kam."

"Was ist benn ein Rider, Agilmund?" fragte eins ber Mäbchen.

"Ein Seeteufel, welcher die Schiffer frißt. Es gab beren Biele da, von wo unsere Bäter kamen, auch Ungeheuer, welche sich Nachts aus den Sümpfen in die Halle schlichen, um den schlafenden Kriegern das Blut anszusaugen, und heimlich näher, immer näher kamen, bis sie plötzlich ihnen auf die Brust sprangen — so!"

Pelagia hatte während ber Saga in anscheinenber Gleichgültigkeit unverwandt in ben Springbrunnen gestarrt und mit den Wassertropfen gespielt. Vielleicht um ihr brennendes Erröthen und etwas, zwei heißen Thränen Achnliches zu verbergen, das unbemerkt mit den kräuselnden Wellchen sich mischte. Jetzt blickte sie plötzlich auf.

"Du hast gewiß einige bieser fürchterlichen Ge-

"Rein, Liebchen! Ich hatte nie dies Glück. Unsere Borväter hatten solche Eile, sie auszurotten, daß wol kaum noch eins übrig war, als wir gehoren wurden."

"ha, fie waren Manner!" brummte Bulf.

"Was mich betrifft", fuhr ber Amal fort, "so war das größte Thier, welches ich erlegte, eine Donausschlange. Wie lang war sie, Prinz Bulf? Ihr hattet Zeit, sie zu betrachten, denn Ihr verzehrtet Euer Mittagsbrot und saht ruhig zu, als sie versuchte, mir die Knochen zu brechen."

"Bier Faben lang", erwiberte Bulf.

"Es lag ein wilber Stier neben ihr, ben fie eben

getöbtet hatte; aber ich verbarb ihr bie Mahlzeit, nicht wahr, Wulf?"

"Ja", sagte ber alte Brummbar besänftigt, "bas war ein prachtiger Kampf."

"Num, warum macht Ihr benn feine Saga barüber, anstatt über Recht und Unrecht und solches Zeug?"

"Weil ich Philosoph geworden bin. Ich werde biesen Nachmittag bas Alrunenmädchen hören."

"Schön! Laft uns mit ihm geben, junge Leute; jebenfalls wird `es uns boch bie Zeit vertreiben helfen."

"O nein! nein! Ber sollt nicht!" schrie Belagia erschreckt.

"Warum nicht, meine Schöne?"

"Sie ist eine Here — sie — ich werbe bich nimmer wieder lieben, wenn du es wagst, zu geben! Dein einziger Grund ist bes dummen Agilmund Bericht von ihrer Schönheit."

"So! Du fürchteft, ihre golbenen Loden konnten mir beffer gefallen als beine schwarzen?"

"Ich? Mich fürchten?" Und fie sprang wusthend auf.

"Kommt, wir wollen auch gehen — gleich — wir wollen dieser Nonne tropen, welche sich für zu weise halt, um mit einer Frau zu reben, und für zu rein, um einen Mann zu lieben! Wählt meine Ebelsteine aus! Sattelt mein weißes Maulthier! Wir wollen königlich hingehen und uns ber Abzeichen bes Cupibo nicht schämen, meine Mädchen — gebt mir ben Safransshaul und Alles, bessen ich bedarf! Kommt und laßt uns sehen, ob die tähne Aphrobite ber Pallas Athene mit ihrer Eule nicht gewachsen ist!"

Mit biefen Worten fturmte sie pfeilgeschwind aus ber Halle. Die brei jungen Leute brachen in wilbes Gelächter aus; Wulf aber schien in seiner grimmigen Beise sich zu freuen.

"So habt Ihr wirklich bas Bebürfniß, bie Phislosophin zu hören, Prinz?" fragte Smib.

"Wo immer ein heiliger Mann ober eine weise Frau reben, soll ber Krieger sich nicht schämen, zuzuhören. Befahl uns Alarich nicht, ber Nonnen in Rom zu schonen, Kamerad? Und obgleich ich kein Christ bin, wie er es war, erschien es mir nicht als Schande für Obin's Mann, ihren Segen hinzunehmen; ebenso wenig als ben bieses Mädchens, Smid, Sohn von Troll."

## Preizehntes Capitel.

## Der Boden des Abgrunds.

"Da bin ich enblich!" fagte Raphael Eben=Ezra zu fich felbft, "glüdlich und wohlbehalten gelandet auf bem wirklichen Boben bes Bobenlofen; mich ergötenb auf bem festen Grunde bes ursprünglichen Richts, und mein Element, gleich ben Anaben, welche zu schwimmen beginnen, burchaus nicht so unbesiegbar findenb. Weber Menich, Engel noch Damon foll es mir jett nachreben, bag ich so schwach bin, an irgenbein Phänomen ober eine Theorie im himmel ober auf Erben, ober boch sie betreffent, zu glauben, ober felbit, daß ein folder himmel, eine folche Erbe, ein foldes Phänomen, eine folde Theorie wirklich existirt. Mir scheint, bies ift eine hinreichend erschöpfende Erflärung meiner Ansichten . . . Sicherlich bin ich nicht bogmatisch genug, um zu leugnen - ober zu behaupten, bag es Gefühle gibt . . . bie für bie Bequemlichkeit viel zu zahlreich find .... was aber ein ferneres Borschreiten burch Induction. Deduction. Analyse ober Sputhese betrifft, so lehne ich schlechterbings bas Umt ber Arachne ab, und will kein Gewebe mehr aus meinem Innern herausspinnen — wenn ich ein foldes Inneres besitze. Was find Gefühle anders, als ein Theil von uns selbst — wenn wir ein Selbst haben. Was bringt die kindische Einbildung uns in ben Ropf, dag es ein Etwas außer uns ift, welches fie hervorbringt? Wir haben gang biefelben in unfern Träumen, und wiffen, daß feine Wirklichkeit ihnen jum Grunde liegt. - Nein, wir wiffen es nicht! Wie fannst bu magen, so bogmatisch zu fein, es zu behaupten? Warum follten beine Träume nicht fo wirklich sein als beine Gebanken im machenben Buftande? Warum follten nicht beine Träume Wirklichkeit, beine Gebanken Träume fein? Was liegt baran!

"Was baran liegt? Hier habe ich jahrelang — wenn bas nicht etwa auch ein Traum, was es höchst wahrscheinlicherweise ist — jeden Marktschreier angestaunt, der da tanzte und Luftsprünge machte auf dem gespannten Seil der Philosophie; und Alle sind todte, hölzerne Puppen, an Drähten gezogen, die petitiones principii sind . . . Jeder Philosoph nimmt die Frage in die Hand, schreitet dann kühn wie ein Sieger

vorwärts, und bruftet sich bamit, bag er nach ber Sand Alles beweisen wird. Rein Wunder, daß seine Theorie bem Beltall paft, wenn er baffelbe erft für feine Theorie surecht gemacht hat. Habe ich mich nicht an mancher versucht und bin ebenfalls, Reiner vermag es ju leugnen, mit bem Minimum eines paffenben Buschnitts vorangeschritten? . . . benn weiter unten, bunkt mich, kann man nicht beginnen, als mit bem einfachen «ich bin ich» . . . . es mußte benn fein . mas ebenso beweisbar wäre, mit «ich bin nicht ich». 3ch entfinne mich - ober traume - bag ich biefen füßen Traum Hypatia anbot, um alle Dinge im Himmel und auf Erben zu erklaren, von ben Aftronomien bes Hipparchus zu der Anzahl der Kedern in eines Engels Alfigel, mit ber einzigen einfachen Bebingung, bak sie mir zuerst eine Auseinandersetung babon ausarbeiten folle, als eine Art von nou orw jum Gipfel meiner umgefehrten Phramibe. Aber fie verschmähte es . . . Die Menschen neigen bazu, bas von fich abzuweisen, wovon sie wissen, daß sie es nicht zu thun vermögen . . . . «Es war ein Axiom», es war wie « eins und eins machen zwei ». . . . . Bie unliebfam war ber suffe Traum, als ich ihr sagte, bak ich es burchaus nicht für ein Axiom halte, und bag, wenn ein Ding und noch ein Ding uns als zwei Dinge

erscheinen, bies noch burchaus fein Beweis fei, baf es wirklich zwei seien, und nicht etwa breihundertfünfunbsechzig; wie eines Mannes Anschein, bag er ein braver Mann sei, nicht beweise, bag er ein Schurke sei; und als ich überdies, ba sie auf die allgemeine Erfahrung sich berief, fie frug, wie fie beweise, daß die vereinigte Thorheit aller Narren das Ergebniß ber Weisheit liefere? «Ich bin ich» ein Axiom in ber That! Belches Recht habe ich, ju fagen, bag ich nicht Jemand anderes bin? Wie weiß ich bas? 3ch fühle eine Anzahl von Empfindungen, Gedanken, Berlangen, Ginbilbungen — möge ber große Teufel sie alle holen — immer neue, immer frische, jeben Augenblick, und alle mit Zähnen und Klauen im Rampf mit ben übrigen! Und bann gestützt auf biefe unenbliche wiberspruchevolle Mannichfaltigkeit, von der allein ich weiß, bin ich unlogisch genug, aufzustehen und zu sagen: «Ich, burch mich selbst ich », und steif und fest zu' behaupten, bag ich ein Ding bin, während Alles, beffen ich mir bewußt bin, nur ift: ber Teufel allein weiß, wieviele es sind.

"Bon allen spitsfindigen Folgerungen ist dies die spitsfindigste. Burbe es nicht philosophischer sein, zu schließen: ich, ber niemals das sah, fühlte ober hörte,

was ich mein Selbst nenne, bin bas, was ich gesehen, gehört ober gefühlt habe - und nichts mehr und nichts weniger - jene Wahrnehmung, welche ich bies Pferb, biefen tobten Mann, biefen Narren nenne, jene vierzigtausend zweibeinigen Rarren, bie für ihr Leben zu laufen scheinen, indem fie dieselbe Anficht gefaßt haben, ein Jeber ein Ding zu sein - wie ich's liebte mir einzubilben in ber thörichten Gewohnbeit, bei ihnen dieselbe Krankhaftigkeit bes Gebankens vorauszuseten, bie ich in mir felbst finde . . . zum Benker mit bem Wort! - Die Thorheit meiner Borfahren wenn ich beren jemals hatte - verhütet einen beffern Ausbruck . . . . Warum follte ich nicht alles bas fein, was ich fühle — jener sichtbare himmel, die Bolten - bas ganze Weltall? Herfules! welch' schöpferischer Beist muß mein Sensorium sein! 3ch will Boefien schreiben - ein fathrisches Epos in zweiundsiebzig Blichern, betitelt: «Das Universum, ober Raphael Eben = Egras und Homer's Margites zum Mufter nehmen. Somer's? Meinen! Warum follte nicht ber Margites wie alles Andere meine eigene Empfindung gewesen sein? Hppatia pflegte ju sagen, bag Somer ein Theil ihrer felbst mare . . . . nur konnte sie es nicht beweisen . . . aber ich habe bewiesen, baf ber Margites ein Theil von mir ist ?... nicht etwa,

baß ich meinem eigenen Beweis glaubte, bas verhüte der Skepticismus. Ach möchte doch das ganze, widerwärtige, besagte Beltall vernichtet sein, ließe es sich nur durch sichere Untersuchung sessstellen, ob irgendetwas von dem Herrn «Ich» zurückliebe, wenn alle gegangen. Dummkopf und Dogmatiker! Wie kannst du wissen, daß dadurch etwas sestgestellt würde? Und wenn es wäre, wozu brauchte es sestgestellt zu werden?

Diese hoffnungsvolle Rebe wurde in einem bazu passenden Hörsaale gehalten: zwischen den nackten Wänden eines melancholischen, durch Feuer verwüsteten Thurmes in der Campagna von Rom. Er stand auf einem Hügel, dessen Gras versengt; einzelne Fichten, von den Flammen benagt und geschwärzt vom Rauch, standen ringsumber; hier saß Raphael Eben-

Egra, bie lette Formel bes großen Weltrathfels ausarbeitenb - "Wenn bas Gelbst gegeben, Gott ju finben." Durch ben thurenlosen, steinernen Thorweg batte er eine weite Aussicht auf die Ebene unten; Alles war mit gebrochenen Baumftammen, gertretenen Erntefelbern, rauchenben Villen und all ben baglichen Spuren frifchen Rrieges bis weithin zu ben ruhigen purpurnen Bergen und bem filbernen Meere bebedt, nach welchem bin in weiter Entfernung bunkle Reiben bon Schatten sich wälzten, balb ineinander fliegenb. bald aufbrechend, bald plöglich haltend, balb zurückweichend, um in neuem Anprall wieder vorwärts zu fturmen, während bin und wieder ein Schimmer lebhafter, weißer Funken burch bie bunkeln, bichten Maffen lief ... Der Graf von Afrika batte ben Bürfel um ben Besit ber Welt geworfen und - verloren.

"Recht, alte Sonne!" sprach Raphael, "wie fröhlich sie niederblitzt auf die Alingen jener Schwerster, und nie sich darum bekümmert, daß jeglichem Funkeln ein Todesschrei folgt! Warum auch? Es geht sie nichts an. Astrologen sind Rarren. Ihr Amt ist: zu scheinen, und im Ganzen genommen, ist sie eine meiner wenigen Freuden. Was nun? das ist minder erbaulich!"

Während er sprach, marschirte eine Truppen-

minni === aten? auf feine mein T. mich el zu bilber WIE TO ? Un= Thurm De E iber bei Traume micht ver= - obgleich rum zogft bu. eßest bu mich 11? Wie fonnht nette, luftige en geplagt burch. vielleicht waren es augbilber bavon .... Rrabbentrugbilber rum follten es nicht So ift's benn gleich-Ende geht, und ich mich in Krähen zu bererlich thue. - Bran! ...

٣

غزيع

沤

-3

Trugbild mir ben Speer in die Rippen zu stoßen schiene?

"Doch, ich beabsichtige nicht es zu leugnen . . . . ich bin tein Dogmatifer. Wahrhaftig, bie Gespenster kommen gerade auf meinen Thurm zu! Gut, es mag jebenfalls beffer fein, ihnen zu entrinnen. Aber was ben Berluft bes Gefühls betrifft", fuhr er fort, einige fast werschimmelte Brotbroden in feine Reisetasche stedenb, "bas, wie alles Uebrige, ist noch zu beweisen. Aber - wenn nun, wo ich eine Art von Entschulbigung bafür habe, mich für ein Wesen an einem Orte ju halten, ich jum Wahnfinn gebracht werbe burch bie Summe meiner Empfindungen, was wird es fein, wenn ich verzehrt, zu Staub, und gang unleugbar au vielen Dingen an vielen Orten geworben bin . . . . Werben bie baburch vervielfältigten Empfindungen nicht ganz unerträglich fein? 3ch wurbe barauf fcmoren, wenn ich irgenbetwas wüßte, wobei ich schwören könnte! Berwandelt zu werben in bie Sinneswerfzeuge von vierzig verschiebenen frechen Aastraben, und noch amei ober brei Füchfen, und großen ichwarzen Rafern! Ich will bavonlaufen wie jeder Andere, wenn irgendein Anderer eriftirt. Komm Bran!

"Bran! wo bift bu, unglucklicherweise von mir unzertrennliche Empfindung? Hältst du bereits eine Mahlzeit von den Körpern dieser todten Soldaten? Gut; das Traurige dabei ist nur, daß mein närrisch widersprechender Geschmack, während er mich hungrig macht, mir verdietet, beinem Beispiel zu solgen. Warum lasse ich meine soldatischen Trugbilder mich besehren, und nicht das meines Hundes? Unslogisch! — Bran! Bran!" Er verließ den Thurm und pfiff vergeblich dem Hunde.

"Bran! ungludliches Gefpenft, bas weber bei Tag noch in ber Nacht verschwindet, selbst im Traume mir auf ber Bruft liegt; und felbst mich nicht berschwinden und bas Rathfel löfen laffen murbe - obgleich ich nicht glaube, bag es irgenbeins gibt-, warum zogft bu. mich bei Oftia aus bem Meere! Warum ließest bu mich nicht zu einem Saufen von Krabben werben? Wie konntest bu, ober ich wiffen, ob es nicht recht nette, luftige Burichen find, und nicht im Minbeften geplagt burch. philosophische Zweifel? . . . . Aber vielleicht maren es feine Krabben, sonbern nur Trugbilber bavon . . . . Auf ber anbern Seite, wenn bie Rrabbentrugbilber beitere Empfindungen verleihen, warum follten es nicht ebenso bie ber Rraben vermögen? So ift's benn gleichgultig, auf welchem Wege es zu Enbe geht, und ich fann ebenso gut hier warten und mich in Araben zu verwandeln scheinen, wie ich's sicherlich thue. - Bran! ...

Barum sollte ich auf sie warten? Welches Vergnügen kann es mir gewähren, das Gefühl eines vierbeinigen, gescheckten, ohrbeschnittenen, krötenmäuligen Dings zu haben, welches immer an dem, was meine Fersen zu sein scheinen, haftet. Da ist sie! Wo waren Sie, meine Dame? Sehen Sie nicht, daß ich in Marschsorbnung bin, Stab und Tasche bereits geschultert? Fort!"

Aber ber Hund blickte ihm ins Angesicht, wie nur Hunde zu blicken vermögen, lief zur Ruine und wieder zu ihm zuruck, und wiederholte dies so lange, bis er ihm folgte.

"Was ift bas? Hier ift eine neue Empfindung mit übeln Folgen! O Sturm und Menge materieller Erscheinungen, waren eurer-noch nicht genug, daß ihr eurer Anzahl diese hinzufügen mußtet! Bran! Bran! tountest du keinen andern Tag im Jahre sinden, um meine Ohren mit dem Gewinsel von ein — zwei — drei — neun blinden, jungen Hunden zu bescheuken? . . . . ."

Bran antwortete, indem sie in die Höhle schläpfte, wo ihre neue Familie winselnd und über einander purzelnd lag. Sie trug einen der kleinen Hunde im Maule, als sie wieder herauskam, und legte ihn zu Raphael's Füßen nieder.

"Umfonft, ich versichere es bich. 3ch bin bereits vollständig mit der Lage ber Dinge bekannt. Was! noch eins? Dummes altes Ding! — Bilbest bu bir ein, wie die vornehmen Damen zu thun pflegen, bag bie Welt mit ben unrubigen Chenbilbern beines toftbaren Gelbft zu beläftigen, etwas ift, worauf bu ftolg fein bürfteft? Wie? fie schleppt bie gange Familie ber! . . . Woran bachte ich zulett? Ab! Der Beweisgrund widersprach sich selbst; war es, weil ich nicht Gründe anzugeben vermochte, ohne bie Bezeichnungen zu gebrauchen, die mir widerstanden? Und warum follte er nicht widersprechend sein? Warum nicht? Man muß bem auch ins Angesicht seben. Warum sollte eine Sache nicht wahr und falich jugleich fein? Und was schabet es, wenn bas lettere ber Fall ift? Welche Rothwendigkeit liegt vor, bag fie mahr fein muffe? Wahr? Was ist Wahrheit? Warum sollte eine Sache barum schlimmer sein, weil sie gegen bie Logit verftogt? Bogu bebarf es überhaupt ber Logit? Sab ich jemals ein kleines Thier umberfliegen, bas bie Aufschrift «Logik» auf bem Rücken trug? Was weiß ich bavon? 3ch kenne sie nur als eine Empfindung meines eigenen Geiftes, wenn ich ihn besithe. Belcher Beweis ift bas, daß ich ihr gehorchen foll, und fie nicht mir? Wenn mich ein Floh beißt, so entferne ich biese

Empfindung, und wenn Logik mich plagt und verwirrt, so entferne ich sie auch. Trugbilder müssen gelehrt werden höslich zu verschwinden; des Menschen einzige Hoffnung auf Trost liegt in schwachen Auslehnungsversuchen gegen die Thrannei seiner eigenen lästigen Meinungen und Empfindungen — jeder Philosoph bekennt das — und welcher Gott ist Logik, wenn ich bitten darf, daß sie die einzige Ausnahme bilden soll? . . . . Was? alte Dame? Ich erinnere Euch ernstlich daran, daß Ihr heute gleich einer Nonne zwischen den Banden der Familie und benen der Pflicht zu wählen habt."

Bran faßte ihn am Aleide und zog ihn nieder zu den kleinen Hunden; er faßte einen derfelben, hob ihn zu ihr empor und wiederholte dies mit jedem der übrigen.

"Berrücktes altes Thier, bu wagst boch nicht, zu verlangen, baß ich beine Hunde für dich tragen soll?" Und er wandte sich zu gehen.

Bran sette sich auf ihren Schwanz nieber und begann zu heulen.

"Leb wohl, alter Hund! Du warst boch ein angenehmer Traum . . . Aber wenn bu ben Weg aller Trugbilber gehen willst . . . . . Und er ging weg.

Bran lief mit ihm, springend und bellend; bann erinnerte sie sich ihrer Familie und rannte zurück;

sie versuchte ein Hünden nach bem andern zu bringen, dann alle auf ein mal im Maule zu tragen, aber es mislang ihr und sie setzte sich heulend nieder.

"Romm, Bran! Romm altes Gefchöpf!"

Sie lief ben halben Weg zu ihm hin, bann wieber zurud zu ben jungen Hunben, und wieber zu ihm, bann gab fie es plöglich auf; fie ließ ben Schwanz hängen, und ging langfam zu ben blinben Flebenben zurud, ein tiefes, vorwurfsvolles Geheul ausstoßenb.

"\*\*\*\*!" sagte Raphael mit einem mächtigen Schwur; "bu hast boch Recht! Neue Dinge sind hier in die Welt gekommen; mögen es Trugbilder sein oder nicht, sie sind ba; ich kann es nicht leugnen. Sie sind Etwas, und du bist Etwas, alter Hund! oder wenigstens einem Etwas ähnlich genug, um dafür zu gelten; und du bist zwar nicht ich, aber so gut wie ich, und sie haben, so viel ich weiß, ebenso gut ein Recht zu leben als ich; und bei den sieben Planeten und allem Uebrigen. — ich will sie tragen!"

Und er ging zurud, band die Hunde in sein Tuch, und ging weiter, Bran bellend, jauchzend, springend, ihm zwischen die Füße rennend, warf ihn fast um in bem Uebermaß ihres Entzüdens.

"Borwarts! Bobin bu willft, alte Dame! bie Belt ist weit. Du follst mein Führer und Lehrer

sein, Königin ber Philosophie, nur wegen beines gefunden Berstandes. Borwarts, du neue Hppatia! Ich verspreche bir, heute keine andern Borträge als bie beinen zu hören!"

Er wanderte weiter, häufig über tobte Körper schreitend, oder einen Hügel außer dem Wege überketternd, um scheu gewordene Pferde und schamlose Gruppen von Marodeuren zu vermeiden, welche bereits die Erschlagenen plinderten . . . Endlich, vor einer großen Billa angelangt, die nun als rauchendes, schwarzes Gerippe dastand, übersprang er eine Mauer, und gerieth auf einen Hausen von Leichnamen . . . . Sie waren gegen die Gartenhecke auf viele Schritte hin übereinander gethürmt. Der Kampf hatte heftig, kaum drei Stunden vorher, hier gewähltet.

"Macht meinem Glenb ein Enbe! Töbtet mich aus Barmherzigkeit!" Hagte eine Stimme zu seinen Füßen.

Raphael blidte nieber; ber Unglückliche war, ohne alle Hoffnung bes Auftommens, in ber fürchterlichsten Beise verstümmelt.

"Gewiß, Freund, wenn Ihr es wünschet", und er zog seinen Dolch. Der arme Kerl streckte ihm seinen Hals entgegen und erwartete mit einem Geisterlächeln den Todesstreich. Raphael blickte ihm ins Auge, er hatte nicht mehr das Herz dazu und stand auf. "Bas räthst bu, Bran?" Aber ber Hund war weit voraus, sprang und bellte ungebulbig.

\*,, 3ch gehorche", sagte Raphael, und folgte bem Thier, während ber Verwundete jammernd nach ihm rief.

"Er wird nicht lange mehr zu leiben haben. Jene Plünderer sind nicht so weich wie ich . . . . Sonberbar! Meine Erinnerungen an Armenien ließen mich glauben, ich sei so frei von bergleichen gartlicher Schwäche, wie meine Canganiter ichlachtenben Vorfahren . . . . Und boch aus blogem Geift bes Widerspruchs vermochte ich ben armen Kerl nicht zu töbten, nur weil er mich barum bat . . . . Es liegt mehr barin, als zur großen, umgekehrten Phramibe bes «ich bin ich» paßt . . . . Doch ich will es gut fein laffen und die Mahnung meines hundes vor allen Dingen zu Herzen nehmen. Was nun, Bran? Ach es ist kaum möglich, die Verwandlung zu glauben! Dies ift biefelbe schmucke Billa, an welcher ich geftern vorüberging; bie Gartenftühle ftanben zwischen ben . Blumenbeeten, und die Pfauen und Silberfafane trippelten umber, verwundert, daß ihre hubschen Berrinnen nicht sie zu füttern kamen. Und wenn die armen Mabchen sich aus Rom wieber hierher wagen, welch schrecklicher Anblick wartet ihrer bann! Wie

23

werben sie die Schrecken des Arieges beklagen, der selbst ihre schönen Gebüsche und Bäume nicht verschonte, wie grausam werden sie die Soldaten sinden, die all ihre geliebten, zahmen Turtestauben tödteten und kochten! Warum nicht? Warum sollten sie über andere Dinge klagen, die sie ebenso wenig zu ändern vermögen, und die vielleicht der Aenderung gar nicht bedürfen? Ah! da liegt ein tapferer Held unter jenem Obstbaum!"

Raphael schritt einem Kreise von Tobten zu, in beren Mitte, halb figend und gegen ben Baum gelehnt, ein großer Offizier mit ebeln Gesichtszügen und in ber Blüte bes Mannesalters lag. Sein Belm wie feine Ruftung, glanzend mit Gold ausgelegt, waren von mehr als hundert Schlägen zerhauen und gequetscht. Sein Schild war burchaus gespalten, sein Schwert in ber erfalteten, fteif geworbenen Sand, bie es noch feithielt, zerbrochen. Bon seinen Trubpen abgeschnitten, hatte er feinen letten Stanb an bem Baume genommen, gegen welchen er lebnte, fnietief in ben beitern Blumen bes Sommers, und ba lag er, gleichsam aus Hohn ober Mitleid ber Mutter Natur, mit welfen Rosen und golbenen Früchten bebectt, welche ber furchtbare Rampf von ben Zweigen ber Baume und Buiche geschüttelt.

Raphael blieb steben und sah ihn mit traurigem Lächeln an.

"Brav! — Ihr habt Eure eingebilbete Berfonlichkeit theuer verkauft! Wieviel' tobte Leute? . . . . Neun . . . . elf! Eingebilbeter Gefell! Wer sagte bir, baß bein eines Leben soviel werth war als bie elf, welche du zerftört hast?"

Bran kam zu bem Leichnam — vielleicht aus seiner sitzenden Stellung Leben in ihm vermuthend — sie beleckte die kalte Wange und zog sich traurig winsselnd zurück.

"Das ist die rechte Art, das Wunder zu betrachten, nicht? Ich beklage dich wirklich, armer Jüngling!....
Alle deine Wunden vorn, wie es die eines Mannes immer sein sollten. Armer Karr! Lais und Thais werden niemals mehr diese glänzenden Locken für dich ringeln! Was zeigt das Basrelief auf deinem Schilde? Benns, die Psiche im Anfenthalt der Götter empfangend!... Ach, du weißt nun Alles von Psiche's Flügeln... Wie kann ich das wissen? Und doch, warnm rede ich jetzt, meiner Bernunft zum Trotz, zu dir und sinde Wohlgefallen an dir, und beklage dich, wenn du jetzt nichts bist, und wahrscheinlich nie etwas warest? Bran, welches Recht hattest du, über ihn zu trauern, ohne deine Gründe dafür in ge-

böriger Form anzugeben, wie Hopatia es gethan haben würde? Bergebt mir, Herr! möget Ihr sein ober nicht sein, ich kann bieses Band um Euern Hals nicht für jene Lagerwölse zurücklassen, die es in starke Gestränke verwandeln würden."

Während er sprach, beugte er sich nieber und löste zart und leis ein kostbares Halsband.

"Nicht für mich selbst, ich versichere es Euch. Wie Ate's golbener Apfel soll es ber Schönften zusfallen; bier Bran."

Und er wand die Juwelen um den Hals seines Hundes, der augenscheinlich durch diese Bürde sich erhoben fühlte; denn er bellte und sprang wiederum voran, indem er anscheinend, als verstehe sich das von selbst, den Weg nach Oftia zurück einschlug, auf welchem sie hierher vom Meere gewandert waren. Und während Naphael, dem es gleichgültig war, wohin er ging, ihm folgte, suhr er laut mit sich selbst zureden fort nach Art und Beise mit sich selbst unzustriedener Menschen: "Und der Mensch spricht so aufsgeblasen von seiner Bürde, seinem Geiste, seiner himmlischen Verwandtschaft, seinem Streben nach dem Unsichtbaren, Schönen, Unendlichen und allem Mögslichen, was ihm nicht ähnlich sieht. — Wie kann er es beweisen? Die armen Teusel, welche ringsumber

liegen, find wirklich hubsche Broben ber Menschlichfeit. - Und wie viel find fie feit ihrer Geburt geplagt worden mit bem Streben nach etwas Unendlichen, ausgenommen nach unendlich fauerm Wein? Bu effen, ju trinken, eine gewiffe Angahl ihrer Mitmenschen zu vernichten, eine gewiffe Anzahl berselben bervorzubringen, von benen zwei Drittel in ber Rindheit fterben, welch' tobte Bufte bes Rummers für ihre Mütter, und ber Ausgabe für ihre vermeintlichen Bäter! . . . Ferner — was fagt Salomo? Was ihnen widerfährt, widerfährt auch ben Thieren. Wie ber Eine ftirbt, fo ftirbt bas Andere; fo bag fie alle einen Athem haben, und ber Menich nicht über bem Thiere fteht; benn Alles ift Eitelkeit. Alle geben an Einen Ort; alle find aus Staub geboren und werben wieber zu Staub. Wer weiß fo genau, bag ber Athem bes Menschen aufwärts steigt und ber ber Thiere nieberwärts in die Erde? Wer, mein weiser Vorfahr? 3ch nicht, bas ist gewiß. Raphael Eben-Egra, warum bist du besser als ein Thier? Welchen Borzug haft du, nicht allein vor diesem hunde, felbst vor ben Flöhen, die du fo fehr vermunicheft? Der Menich muß mühsam Brot, Saus, Rleider und Feuerung erwerben . . . . Ein schöner Beweis seiner Weisheit, da jeder Kloh den Verstand besitzt, meine Wäsche zu seiner Wohnung zu machen, und, ohne irgendwelche Mühe von seiner Seite, viel behaglicher barin wohnt als ich! Der Mensch macht bie Aleiber, und die Flöhe bewohnen sie . . . . Welcher ist der Weiseste von beiden? . . . . "

"Ja, aber — ber Mensch ist gefallen . . . . Gut, und ber Floh ist es nicht. So ist er um so besser als der Mensch, denn er ist, was er sein sollte, und erfüllt so die eigentliche Bestimmung der Tusgend . . . . was Niemand von uns sagen kann, die wir der rothen Ockerader entstammen. Und selbst wenn die alte Whithe wahr sein sollte, und der Mensch nur siel, weil er bestimmt war, Höheres zu verrichten als der Floh — Was beweist das Anderes, als daß er's nicht zu thun vermochte?"

"Aber seine Künste und Wissenschaften? Spielwerk! Der bloße Lärm dieser Rappeln großgewordener Kinder macht mir übel . . . . Ein eingebildeter Esel, die Arbeit und den Kummer einer Generation vergrößernd, und endlich ebenso sterbend, wie der Narr stirbt und zehn Millionen Thiere und Stlaven, gerade da, wo ihre Borväter waren, und ihre Kinder nach ihnen sein werden, am Ende der Komödie . . . . Was gewesen ist, das wird wieder sein, und es gibt nichts Neues unter der Sonne . . . . Und was eure Paläste,

Städte und Tempel betrifft, . . . . schane bich um, bier in ber Campagna, und urtheile! Flohe ftechen, und eine furze Zeit nachher sterben sie. Bas sind sie anderes als bie Beulen, welche bie menschlichen Flohe in ber Haut der Erbe bervorbringen? . . . . Hervorbringen? wir verursachen fie nur, wie Flohe Flohstiche veranlaffen . . . . Was find alle Werke bes Menschen, als eine Art von Unordnung in diefer ungesunden Erbenbaut, und wir, nur ein Geschlecht großer Flohe, zwiichen ihrem Belge umberlaufenb, ben wir Baume nennen? Warum sollte die Erbe nicht ein Thier sein? Woher weiß ich, bag bem nicht so ift? Beil fie zu groß ist? Bah! Was ift groß und was ist Mein? weil sie nicht die Gestalt eines Thieres hat? . . . . Blicke in bas Netz eines Fischers und sieh, welche Geftalten fich barin befinden! Weil fie nicht fpricht? .... Bielleicht hat fie nichts zu fagen, weil fie zu viel beschäftigt ift. Bielleicht spricht sie nicht verstänbiger als wir . . . . In beiben Fällen zeigt fie ihre Weisheit, indem sie schweigt. Weil sie fich nach einer nothwendigen Richtung bewegt? Woher weiß ich, daß sie es thut? Wie fann ich fagen, ob fie nicht zugleich mit allen fieben Spharen in biefem Augenblid fofettirt? Aber wenn sie es thut, um so weiser ift es, wenn bies bie beste Richtung für fie ift. O welch niedrige

Satbre auf uns felbst und unfre Meinung von bem Schonen und Rechten, ju fagen, bag ein Ding nicht leben und vernünftig fein könne, weil es gerabe und fest auf ber eigenen Bahn wandelt, statt phantastisch auf und nieber zu springen und zu klettern, ohne Ordnung, ohne Methode, gleich uns und ben Aloben, von ber Wiege bis jum Grab! Wenn ibr übrigens, wie die übrige Belt, jugefteht, daß Flohe weniger ebel als wir, weil sie unsere Barasiten sind, so seib ihr verbunden, ebenfo wohl zuzugefteben, daß wir weniger ebel als die Erbe, weil wir ihre Barasiten . . . Dies fieht wahrscheinlicher aus, als irgenbetwas, was ich seit vielen Tagen gesehen . . . . Und im Borbeigeben gefagt, warum follten nicht Erbbeben, Ueberschwemmungen und peftartige Rrankheiten nur gerabe so viele Wege sein, welche bas alte, liftige Thier, bie Erbe, benutt, um fich zu fraten, wenn die menfchlichen Alobe, ihre Balafte und Stadte fie zu arg beläftigen und beifen?"

Bei einer Biegung des Weges wurde Raphael aus dieser nützlichen Betrachtung durch einen Schrei geweckt, dessen schrillender Ton ihm sagte, daß er von einem Weibe herrühre. Er sah empor, und erblickte ihm ganz nahe zwischen den rauchenden Trümmern einer Weierei zwei wilde Gesellen, welche ein junges Mädchen vor sich her trieben, bessen Hände sie hinten zusammengebunden, während das arme Geschöpf jammernd zurückschaute, als ob sie nach etwas in ben Ruinen suche, und umsonst ihren Verfolgern zu entschlüpfen und zurückzukehren strebte.

"Solches Betragen ift bei keinem Floh, fei er wer er wolle, zu entschuldigen — meinst du nicht auch, Bran? Doch wie kann ich bas wissen? Es könnte möglicher Beise ein großes Glud für fie fein, wenn fie ben Bleichmuth hatte, es einzusehen. wird ihr begegnen? Man wird fie nach Rom bringen und bort als Sklavin verkaufen . . . . Und trop einiger Unbequemlichkeiten mahrend bes Transports, und bes Borurtheils, welches Manche bagegen haben, eine Stunde jur Schau ju fteben und in einem Minimum von Betleibung von Ropf bis ju Suß befühlt zu werben, wird fie bochft mahrscheinlich bamit enben, weit beffer ju wohnen und nach Herzenswunsch gefüttert, geschmückt und verzärtelt zu werben, so bag es ihr besser geben wird als neunundneunzig von hunderten ihrer Schwesterflöhe . . . . bis fie beginnt alt zu werben, was ohnehin der Fall sein wird . . . . Und wenn sie nicht fo Mug gewesen ist, ihrem Herrn durch Liebtofungen die Freiheit abzuschwaten, und tüchtige Ersparnisse zu machen, so ist es ihre eigene Schuld.

Run, Bran, was ift beine Ansicht?" fragte Raphael seinen Begleiter.

Aber Bran war keineswegs ber Meinung ihres Herrn, benn kaum hatte sie beiben Elenden mit auf eine Seite geneigtem Kopf während einer ober zwei Minuten beobachtet, so stürzte sie sich leise und plötlich, nach Art und Weise der Hunde ihrer Race, auf bieselben, und riß Einen zu Boden.

"D, bas ist bas Rechte und Schöne in biesem Falle, wie sie in Alexandria sagen, ist es? Jedenssalls will ich gehorchen. Du bist wenigstens ein weit praktischerer Lehrmeister, als Hhpatia war. Der Himmel gebe, daß ihrer nicht noch mehr in den Ruinen sind!"

Und auf den zweiten Plünderer zustürzend, ftreckte er ihn mit einem Dolchstoß tobt nieder, und wandte sich dann zu dem Ersten, den Bran bei der Kehle gefaßt hatte und niederhielt.

"Gnabe, Barmherzigkeit!" schrie ber Elenbe. "Laßt mir nur bas Leben, nur bas Leben!"

"Kaum eine halbe Meile rückwärts bat mich ein Mann, ihn zu töbten; welchem von euch Beiden soll ich zustimmen, ihr könnt nicht Beide Recht haben!"

"Leben! nur Leben!"

"Ein fleischliches Gelüst, welches ber Mann bekämpfen lernen muß", sagte Raphael und hob ben Dolch empor . . . In einem Augenblick war Alles vorüber und Bran und er standen auf.

Wo war bas Mädchen hingekommen? Sie war zu den Trümmern ihrer Wohnung zurückgerannt, wohin Raphael ihr folgte, während Bran zu den kleinen Hunden lief, welche ihr bisheriger Träger auf einen Stein niedergelegt hatte und ihnen ihre mütterliche Sorge widmete.

"Was bedürft Ihr, mein armes Mädchen?" fragte er auf Lateinisch. "Ich will Euch kein Leid zufügen."

"Mein Bater! mein Bater!"

Er löste die Stricke an ihren blutenden, geschwollenen Handgelenken, und ohne einen Augenblick stehen zu bleiben, um ihm zu banken, lief sie zu einem Haufen herabgefallener Steine und Balken, und begann mit all ihrer Macht dieselben hinwegzuräumen, indem sie wild und athemlos nach ihrem Bater rief.

"Das ist die Dankbarkeit des Flohs für den Floh, welche Anziehungskraft liegt nun in dem einfachen Umstande der Angewöhnung, irgendjemanden Bater und nicht Herr oder Sklave zu nennen, daß sie eine Leidenschaft wie diese hervorzubringen vermag? Thierische Gewohnheit! .... Welche Dienste kann ber besagte Mann leisten ober geleistet haben, welche ihn bessen würdig machen? — Hier ist Bran! .... Was bentst bu bavon, bu, mein weiblicher Philosoph?"

Bran setzte sich nieber und beobachtete ebenfalls. Des armen Mädchens zarte Hände bluteten von den rauhen Steinen, die sie hinwegräumte, während ihre goldenen Flechten über ihre Augen herabsielen und ihre ungeduldigen Finger darin hängen blieben; aber dennoch arbeitete sie wie wahnsinnig weiter. Bran schien plöglich die Sachlage zu begreifen, lief zu ihrer Hülse herbei, und begann aus allen Kräften zu arbeiten.

Raphael erhob sich achselzudenb und machte sich mit ans Werk.

"Berwünscht seien biese thierischen Instinkte, sie machen einem gewaltig beiß. Was war bas?"

"Ein schwaches Alagen tönte aus ben Steinen hervor. Ein menschliches Bein lag bloß. Das Mädchen warf sich auf die Stelle, und rief schreiend ihres Baters Namen. Raphael schob sie sanst zurück, und seine ganze Kraft anwendend, zog er aus den Trümmern einen ältern Mann in der Kleidung eines Offiziers von hohem Range hervor.

Er athmete noch. Das Mädchen hob seinen Kopf empor und bedeckte ihn mit wilden Küfsen. Raphael sah sich nach Wasser um, fand eine Quelle und eine zerbrochene Scherbe und babete des verwundeten Mannes Schläfen so lange, bis er die Augen aufschlug und Zeichen wiederkehrenden Lesbens gab.

Das Mädchen saß neben ihm; sie liebkoste ben wiedergefundenen Bater, und badete sein Gesicht mit ihren Thränen.

"Das geht mich nichts an", sagte Raphael. "Komm Bran!"

Das Mäbchen fprang auf, warf sich zu seinen Füßen, füßte seine Sanbe, nannte ihn ihren Erlöser, ihren Befreier, ben ihr Gott gefanbt.

"Richt im Minbeften, mein Rind. 3hr mußt meinem Lehrmeister, bem Hunde banken, nicht mir."

Sie nahm ihn beim Wort und umschlang Brans Hals mit ihren sansten Armen, und Bran verstand es, webelte mit dem Schweife und leckte zärtlich ihr liebliches Gesicht.

"Das Alles ist unerträglich albern!" sagte Rasphael. "Ich muß fort, Bran."

"Ihr wollt gehen? Sicher werbet Ihr einen alten Mann nicht verlassen, bag er hier sterbe!"

"Warum nicht? Was tonnte ibm Befferes wiber- fabren?"

"Richts", murmelte ber Offizier, ber bisher nicht gesprochen hatte.

"D Gott! er ift mein Bater!"

"Run?"

"Er ift mein Bater!"

" Gut."

"Ihr mußt ihn retten! Ihr sollt, sage ich!" Und in ber Heftigkeit ihrer Leidenschaft faßte sie Raphael's Arm. Er zuckte die Achseln, fühlte sich jedoch wunberbar geneigt, ihr zu gehorchen.

"Ich kann am Ende bies ebenso gut thun als etwas Anderes, da ich nichts zu thun habe. Wohin nun, Herr?"

"Wohin Ihr wollt. Unsere Truppen sind entsehrt, unsere Abler genommen. Wir sind Eure Gesfangenen durch das Recht des Ariegs. Wir folgen Euch."

"D, mein Schickfal! Eine neue Berantwortlichkeit! Warum kann ich keinen Schritt thun, ohne daß lebenbe Thiere, von den Flöhen aufwärts, sich an mich hängen? Ist's nicht genug, neun junge Hunde auf meinem Rücken und einen alten an meinen Fersen zu haben, der darauf besteht, mir das Leben zu retten,

baß ich noch über und über belaben werbe mit einem Rebellen und seiner Tochter? Warum erlaubt mir bas Schicksal nicht, nur für mich selbst und nicht für Andere zu sorgen? Herr, ich gebe euch Beiben die Freiheit. Die Welt ist weit genug für uns Alle. Ich verlange wahrhaftig kein Lösegelb."

"Ihr scheint philosophisch gelaunt, mein Freund."

"Ich? Der Himmel verhüte es! Ich bin gerabe burch diesen Sumpf gewatet, und komme an der andern Seite heraus, um mich von dem letzten davon zurückgebliebenen Flecken zu reinigen. Dazu hat mir weder Schwefel noch Exorcismus verholfen, sondern ich verdanke es Euern Soldaten und ihrer Morgenarbeit. Philosophie ist überflüssig in einer Welt, worin nur Narren sind."

"Begreift Ihr selbst Euch auch unter biesem Titel?"

"Ganz gewiß, mein bester Herr. Glaubt nicht, daß ich irgendeine Ausnahme mache. Wenn ich irgendetwas zu thun vermag, um Euch meine Thorheit zu beweisen, so will ich es thun."

"Run, so helft mir und meiner Tochter nach Oftia."

"Eine wirklich artige Probe. Gut — mein hund geht zufälliger Weise biesen Weg; auch scheint Ihr

ein hinreichendes Theil menschlicher Albernheit überkommen zu haben, um ein geeigneter Begleiter für mich zu sein. Ich hoffe übrigens, daß Ihr nicht etwa ein weiser Mann seib."

"Gott weiß es — nein! Gehöre ich nicht zu Heraklian's Armee?"

"Wahr; und die junge Dame hier wurde so zur Thörin Euretwegen, daß sie selbst den Hund anstedte."

"So wollen wir brei Narren benn vorwärts schreiten."

"Und der größte von Allen muß, wie gewöhnlich, den andern helfen. Aber ich habe bereits neun junge Hunde in meiner Familie. Wie vermag ich sie und Euch zu tragen?"

"Ich will sie tragen", sagte bas Mäbchen, unb Bran, welche biesem Wechsel mit etwas zweiselhaftem Gesicht zusah, schien sich plöglich zu beruhigen, indem sie zusrieden ihren Kopf unter bes Mädchens Hand legte.

"Ah! Du traust ihr also, Bran?" sagte Raphael in leisem Ton. "Ich muß mich wirklich von beinen Lehren frei zu machen suchen, wenn du eine gleiche Einfalt von mir verlangst. Halt! bort wandert ein Maulthier ohne Reiter; wir dürsen es ohne Unrecht zum Dienste pressen."

Er fing das Thier, hob den Verwundeten in den Sattel, und die Cavalcade setzte sich in Marsch, die große Straße verlassend und in einen Heckengang eindiegend, welcher, wie der Offizier, der die Gegend sehr genau zu kennen schien, versicherte, sie unde-lästigt nach Ostia führen würde.

"Wenn wir vor. Sonnenuntergang ankommen, find wir gerettet", sagte er.

"Und mittlerweile", erwiderte Raphael, "find wir durch ben Hund und diesen Dolch beschützt, ber, wie ich jeden Nahenden zu benachrichtigen Sorge tragen werbe, febr bebeutend vergiftet ift. So werben wir uns vor den Marodeurs sicher stellen. Und boch, was für ein Thor bin ich, mich so in Alles zu mischen!" fuhr er, zu sich selbst rebend, fort. "Welch mögliches Interesse kann ich für biesen unbeschnittenen Rebellen haben? Das geringste Uebel ift, bag, wenn wir gefangen werben, welches höchst mahrscheinlicherweise ber Fall sein wirb, ich bafür gekreuzigt werbe, ihm zur Flucht verholfen zu haben. Aber felbft wenn bies nicht der Fall ist, so ist da wieder ein frisches Band zwischen mir und biefen Brüberflöhen, von benen frei zu sein ich das Bettlerhandwerk und bas Hungerleiben wählte. Wer weiß, wie bas enben wirb? Bah! ber Mann gleicht anbern Männern. 3ch bin

24

sicher, baß ehe ber Tag vorüber, er sich undankbar beweisen, bas prahlerische Helbenthum herauskehren, ober eine andere Entschuldigung suchen wird, um mir guten Abend zu sagen. Mittlerweise macht es einen eigenthümlichen Eindruck, eine so ernste, Achtung gebietende Persönlichkeit mit einer jungen Tochter zu sinden, welche mich wirklich neugierig macht, zu entbecken, zu welcher Gattung von Flöhen ich ihn rechnen muß."

Aber während Eben = Egra zu sich selbst von bem Bater sprach, konnte er nicht umbin, in irgenbeiner Beise an die Tochter zu benken. Immer und immer wieber ertappte er sich barauf, sie anzusehen. Es war außer allem Zweifel, daß fie hobe Schönheit befak. Wenn auch ihre Züge nicht so regelmäßig vollkommen wie bie Sppatia's waren, noch ihre Geftalt etwas fo Imposantes batte, so leuchtete boch aus ihrem Angeficht eine klare, fröhliche Festigkeit und eine fo gartliche Beforgniß, wie er sie vereint noch niemals in einem menschlichen Antlit gesehen; und als sie so fest und boch so leicht an ber Seite ihres Baters einherschritt, ihre aufgegangenen Flechten mahrend bes Gebens ineinander schlang, ju ben purzelnden Bewegungen ihrer unruhigen Burbe lachte, und mit Entzuden ju bem nach und nach fich erheiternben Geficht ihres Baters auffah, konnte Raphael sich nicht enthalten, ihr Blid auf Blid zuzuwenden, und war erstaunt, zu sinden, daß sie dieselben mit einer strahlenden, aufrichtigen und lächelnden Dankbarkeit erwiderte, welche ebenso frei von Prüderie als Koketterie war. ... "Eine Dame ist sie", sprach er zu sich selbst, "aber sicher keine aus der Stadt. Da ist Natur — oder ein anderes Etwas, rein und unverfälscht durch menschliche Zusätze und Verschönerungen." Und er empfand, indem er sie ansah und beobachtete, ein so inniges Vergnügen, wie sein müdes Herz seit Jahren nicht gekannt hatte . . . .

"Sicherlich ift es eine recht thörichte Luft, einen Nebenfloh lächeln zu machen . . . . Efel, der ich bin! Als ob ich nicht den Becher dieses Pfützenwassers Jahre vorher bis auf die Hefen geleert hätte!"

Sie schritten eine Beile schweigend einher, bis ber Offizier, fich nach ihm umwenbend, sagte:

"Und barf ich meinen freundlichen Retter, bem ich früher gedankt haben wurde, hätte jene thörichte Schwäche mich nicht befallen, fragen, was und wer Ihr seid?"

"Ein Floh, Herr, ein Floh — nichts weiter!"

"Wenigstens ein patrizischer Floh, wie man aus Eurer Sprache und Euern Manieren schließen tann." "Das gerade nicht. Ich war reich, wie man zu sagen pflegt, ich könnte wieder reich werden, wie man mir sagt, ware ich Thor genug, dies zu wollen."

"O, wenn wir boch reich wären!" seufzte bas Mäbchen.

"Dann würdet Ihr sehr unglücklich sein, meine liebe, junge Dame. Glaubt es einem Floh, der den Bersuch aus dem Grunde gemacht hat."

"Ach, wir würben dann das Lösegeld für meinen Bruder zahlen könneu! Und nun können wir nicht eher Geld erhalten, bis wir nach Afrika zurücksommen."

"Und auch bann keins", fügte ber Offizier in leisem Tone hinzu. "Du vergissest, mein armes Lind, baß ich alle meine Güter verpfändete, um meine Legion auszurüften. Wir bürfen nicht bavor zurückschrecken, ben Dingen, die nun einmal sind, ins Auge zu sehen."

"Ach, daß er Gefangener ist! Sie werden ihn als Sklaven verkaufen, o, und vielleicht gar ihn kreuzigen! Denn er ist kein Römer! Sie werden ihn kreuzigen, o Gott!" Und sie brach in Thränen aus . . . Plötzlich trocknete sie die Thränen und sah wiederum klar und freundlich auf. "Nein! Bergib mir Bater! Gott wird die Seinen beschützen!"

"Meine theure, junge Dame", sagte Raphael, "wenn Ihr so traurig einer solchen Aussicht für Euern

Bruder entgegenseht, und etwas schmuziges Gelb bebürft, um bies zu verhüten, so bin ich vielleicht im Stande, dasselbe für Euch in Oftia zu finden."

Sie blickte ihn ungläubig an, als ihr Auge auf seine zerlumpte Kleibung fiel, und bat bann erröthenb ihn ihrer unausgesprochenen Gebanken wegen um Berzeihung.

"Ganz richtig — wie Ihr zu vermuthen beliebt. Aber mein Hund hat sich Euch bereits so höflich erwiesen, daß er sich gewiß ein Bergnügen daraus machen wird, Euch sein Halsband als einen kleinen Beweis seiner Dankbarkeit für die Last, welche Ihr seinetwegen tragt, anzubieten. Ich will zu den Rab-binern gehen und Alles in Ordnung bringen, darum weint nicht! Ich hasse das Weinen, und die kleinen Hunde bilden einen zureichenden Chor für das gegen-wärtige Trauerspiel."

"Zu ben Nabbinern? Seid Ihr ein Jude?" fragte ber Offizier.

"Ja Herr, ein Jube. Und Ihr, wie ich vermuthe, ein Chrift. Bielleicht habt Ihr Strupel, von einem Juben etwas zu empfangen — obgleich Eure Sette gewöhnlich teine fühlt, zu nehmen, was unserer hart-näckigen, ungläubigen Race gehört. Doch macht Euch kein Gewissen baraus, benn ich versichere Euch, baß

ich im Herzen ebenfo wenig ein Inte als ein Christ bin."

"Co moge Gott Euch belfen!"

"Jemand, ober etwas hat mir breiundbreißig Jahre üppigen Wohllebens hindurch nur zu sehr geholsen. Aber verzeiht, das war eine seltsame Rede für einen Christen."

"Ihr mußt ein guter Jube sein, Herr, ebe Ihr ein guter Christ zu sein vermögt."

"Möglich. Ich beabsichtige nicht, das Eine oder Andere zu sein — auch nicht ein guter Heide. Mein theurer Herr, wir wollen den Gegenstand fallen lassen. Wenn ich ein so gutes Thier sein kann, wie mein Hund hier — vorausgesetzt, es werde erst klar bewiesen, daß es gut ist, gut zu sein — so will ich damit mich gern begnügen."

Der Offizier sah mit ernster, liebender Trauer zu ihm nieder. Raphael begegnete seinem Blick und fühlte, daß er einem nicht gewöhnlichen Mann gegensüberstehe.

"Es scheint, daß ich wohl bebenken muß, was ich bier sage, wenn ich nicht bald in ein regelrecht sokratisches Gespräch verwickelt sein soll . . . . Laßt des-halb auch mich fragen, Herr, wer und was seid Ihr? Ich habe in der That nicht die Absicht, Euch irgend-

einem Casar, Antiochus, Tiglath-Pilesar, ober irgenbeinem Floh, ber andere Flöhe verschlingt, zu überliefern. Sie werben auch ohne Euer Blut sich sättigen. Ich frage baher nur als Student des großen, alls gemeinen Richts, welches die Menschen Universum nennen."

"Ich war heute Morgen Anführer einer Legion; was ich nun bin, wist Ihr so gut als ich."

"Das ist gerade, was ich nicht weiß. Ich bin voll tiefer Berwunderung über Eure Heiterkeit in einem Augenblick, wo ich erwartete, daß Ihr, wie Achilles an den Ufern des Sthr, Euer Schickfal beweinen, oder lächeln und es zu tragen vorgeben würdet, wie mir zu thun gelehrt wurde, als ich mit dem Stoicismus spielte. Ihr gehört sicher nicht zu dieser Sette, denn Ihr bekanntet eben, ein Thor zu sein."

"Und es mürbe lange bauern, nicht wahr, ehe es Euch gelänge, einen solchen dies eingestehn zu lassen? Sei dem so. Ich bin ein Thor, aber wenn Gott uns glücklich nach Oftia geleitet, warum sollte ich dann nicht heiter sein?"

"Warum solltet Ihr es fein?"

"Was kann einem Thoren Besseres begegnen, als daß Gott ihn lehrt, er sei ein Thor, während er sich für den Weisesten der Weisen hielt? Hört mir zu,

herr. Bor vier Monaten war ich gesegnet mit Gefundheit, Chren, ganbern und Freunden - mit Allem, was bas Herz zu wänschen vermag. Und wenn ich aus wahnsinnigem Ehrgeig Alles bies gegen bie feierlichen Warnungen meiner treuesten Freunde und bes weisesten Beiligen, ber auf biefer Gotteserbe manbelt, aufs Spiel sette - sollte ich ba mich nicht freuen, baß mir, selbst burch eine Lehre wie biefe, bewiesen wurde, ber Freund, ber nie mich betrog, habe auch in biesem Falle Recht gehabt; und bag ber Gott, ber mir Einhalt that, und mich umwenden biek während vierzig Jahren rauber Priegerarbeit, wo immer ich au thun wagte, was mir in meinen eignen Augen als recht erschien, bag biefer Gott mich noch nicht vergeffen und bas undankbare Berk meiner Erziehung aufgegeben bat?"

"Und wer, wenn ich bitten barf, ift biefer unversgleichliche Freund?"

"Anguftinus von Hippo."

"M! Es ware beffer für die Welt im Allgemeinen gewesen, wenn ber große Dialektiker seine Macht ber Ueberzeugung auf Heraklian selbst ausgeübt hatte."

"Er that es, aber vergeblich."

"Ich zweifle nicht baran. Ich tenne ben glatten Grafen binreichend, um beurtheilen zu können, welchen

Eindruck eine Predigt auf diesen seinen schlauen Entschluß machen mußte . . . . « Ein Werkzeug in der Hand Gottes, mein theurer Bruder . . . . Wir müssen seinem Ruse selbst zum Tode folgen, und so weiter, und so weiter.»" Und Raphael lachte mit Bitterkeit.

"Ihr tennt ben Grafen?"

ţ

٤

"So gut, als ich jeben Menfchen zu tennen fürchte."

"Es thut mir leib für Euern Scharfblick, Herr", sagte ber Offizier streng, "wenn er nicht fähig war, mehr in einem so erhabenen Charafter zu finden."

"Mein lieber Herr, ich bezweifle seine Bortrefflichkeit nicht — ja selbst nicht seine Inspiration. Wie gut war der Augenblick gewählt, in welchem er seinen alten Gefährten Stillicho meuchelmordete! Aber wirklich, als zwei Männer der Welt sollten wir hentzutage wissen, daß jeder Mensch seinen Preis hat . . . ."

"O, still, still!" flüsterte bas Mäbchen. "Ihr habt keine Ahnung, wie weh Ihr ihm thut. Er betet ben Grafen an. Es war nicht Ehrgeiz, wie er vorgiebt, nur reine Ergebenheit, welche ihn gegen seinen Willen hierher brachte."

"Meine theure Dame, verzeiht mir. Euretwegen schweige ich."

"Ihretwegen! Gine schöne Sprache für mich! Was

wird nun kommen?" sprach er zu sich selbst. "Ach, Bran, Bran, Alles bas ist beine Schulb!"

"Meinetwegen? O, warum nicht Euretwegen? Bie traurig ist es, Jemanben wie Euch, nur im Tone bes Hohnes und immer nur Boses reben zu hören!"

"Warum nicht? Wenn Thoren Thoren find, und man sie, ohne sich zu schaben, so nennen kann, warum es bann nicht thun?"

"Ach — wenn Gott barmherzig genug war, seinen Sohn zu senden, daß er für sie sterbe, sollten wir da nicht Liebe genug besitzen, ihre Fehler nicht hart zu beurtheilen?"

"Weine liebe Dame, erspart einem müben Philossophen jebe neue anthropologische Theorie. Wir müssen wahrhaftig mehr eilen, wenn wir Ostia vor Nacht erreichen wollen."

Aber aus einer ober ber anbern Ursache höhnte Raphael eine ganze halbe Stunde lang nicht mehr.

Uebrigens war die Nacht eingebrochen lange, ehe sie Ostia erreichten, und ihre Lage war weniger als zweiselhaft sicher. Hin und wieder schlich ein Wolf über den Weg nach seinem gräßlichen Mahle, gleich einem Geist aus der Finsterniß wieder in die Finsterniß gleitend und Brans Knurren durch ein Fletschen seiner weißen Zähne beantwortend. Dann schallten

bie rohen, lauten Stimmen einiger Marobeurs burch die stille Nacht und bestimmten sie, einige Augenblicke lang zu zögern. Aber endlich als das Schlimmste von Allem, dröhnte gleich sernem Donner der gemessene Schritt einer kaiserlichen Kolonne unterhalb die Ebene entlang. Sie nahm den Weg nach Ostia! Was dann, wenn sie nach Ostia kamen, ehe die zerstreute Armee sich zu sammeln und lange genug sich zu vertheidigen vermochte, um die Wiedereinschiffung möglich zu machen? . . . . Was dann, wenn — tausend häßliche Möglichkeiten thürmten sich auf.

"Benn wir nun die Thore von Oftia verschloffen und die Kaiserlichen davor bivouakirend fänden?" sagte Raphael halb zu sich selbst.

"Gott würbe auch bann die Seinigen beschützen", erwiderte bas Mädchen, und Raphael hatte nicht den Muth, ihr diese Hossing zu benehmen, obgleich er fühlte, daß ihre Aussicht auf Rettung jeden Augenblick geringer zu werden begann. Das arme Mädchen war müde, das Maulthier ebenfalls, und der langsame Schritt, zu dem sie gezwungen waren, ließ es als gewiß erscheinen, daß die kaiserliche Kolonne Ostia eine Stunde vor ihnen erreichen, sich mit dem Bortrab der Berfolger vereinigen und ihnen behülslich sein werde, die Stadt einzuschließen. Das

Mäbchen war genöthigt, sich auf Raphael's Arm zu stützen. Ihre Schuhe, nicht geeignet für diese Reise, waren längst zerrissen, und ihre zarten Füße bezeichneten seben Schritt mit Blut; Raphael merkte es an ihrem schwankenden Gange, aber bemerkte auch, daß kein Seuszer, keine Klage ihren Lippen entschlüpfte. Aber er vermochte ihr nicht zu helsen, und begann die Laune zu versuchen, welche ihn verleitet hatte selbst Sandalen als eines Chnikers unwürdig zu verschmähen.

So wanderten sie bahin, während Raphael und der Offizier, jeder die schrecklichen Gebanken des Andern errathend, der Finsternis dankten, welche ihre verzweiselnden Gesichter dem jungen Mädchen vershüllte, welche durch fröhliches Plaudern ihren schweigenden Bater zu erheitern strebte.

Endlich stieß bas arme Kind an einen scharfen Stein — und mit einem Schrei sank sie zu Boben. Raphael hob sie empor, und fie bemühte sich weiter zu gehen, aber wiederum sank sie nieder.

.... Was war nun zu thun?

"Ich erwartete dies", sagte ber Offizier mit leiser, feierlicher Stimme. "Hört mich, Herr! Möget Ihr Jude, Christ oder Philosoph sein, Gott scheint Euch mit einem Herzen begabt zu haben, dem ich vertrauen kann. Eurer Sorge übergebe ich dies Mädchen —

sie ist gleich mir Euer Eigenthum durch das Recht des Kriegs. Hebt sie auf dies Maulthier und eilt mit ihr, wohin Ihr wollt — denn Gott ist überall. Und mag er mit Euch thun, wie Ihr mit ihr thun werdet. Ein alter, entehrter Soldat kann nichts Besseres thun als sterben."

Er machte einen Versuch, abzusteigen, sank aber auf den Hals des Maulthiers. Raphael und seine Tochter fingen ihn mit den Armen auf.

"Bater! Bater! Unmöglich! Graufam! D — glaubst bu, daß ich dir aus Afrika hierher, gegen beine eigenen Bünsche, gefolgt wäre, um dich jetzt zu verslassen?"

"Meine Tochter, ich befehle es bir!" Das Mädchen blieb fest und schwieg.

"Bann haft bu gelernt, mir ungehorsam zusein? Sett ben alten, entehrten Mann nieber, Herr, und laßt ihn auf ber rechten Stelle sterben, auf bem Schlachtfelbe, wohin sein Felbherr ihn stellte."

Das Mädchen fank auf ben Weg nieber und schluchzte bitterlich.

"Ich sehe, daß ich mir selbst helsen muß", sagte ihr Bater, zur Erbe gleitend. "Die Autorität versschwindet im Alter und in der Erniedrigung. Bicstoria! Hat bein Bater nicht bereits Sünden genug zu

verantworten, daß du ihn vor seinen Gott senden willst auch mit beinem Blute auf seinem Haupt?"

Noch immer saß bas Mäbchen weinenb an ber Erbe, während Raphael, völlig rathlos, sich zu überreben versuchte, baß ihn bas Alles nichts angehe.

"Ich bin für Leben und Tod im Dienste bes Einen oder Beider; aber ich bitte Euch, entschließt Euch bald . . . . Hölle! Der Entschluß ist Euch bereits erspart!"

Und während er sprach, tonte das Geklirr von Rüstungen und der schwere Tritt von Pferden den Hedengang entlang und kam rasch näher.

Augenblicklich sprang Victoria auf bie Füße — alle Schwäche, aller Schmerz waren verschwunden.

"Es ist noch eine Möglichkeit ber Rettung für ihn! Hebt ihn über die Hede, Herr! Schnell, hebt ihn hinüber, während ich vorwärts laufe und ihnen begegne. Mein Tod wird sie lange genug aufhalten, daß Ihr ihn retten könnt."

"Tod?" rief Raphael, ihren Arm erfassend, "wenn das Alles wäre . . . . "

"Gott wird die Seinen schützen", erwiderte sie ruhig, den Finger auf ihre Lippen legend; und dann, aus seinem Griff sich losreißend mit der Kraft des Heldenmuths, verschwand sie in der Nacht. Ihr Bater versuchte, ihr zu folgen, siel aber mit dem Gesicht zur Erde. Raphael hob ihn empor und strengte alle Kräfte an, ihn über die hohe Hecke hinsüber zu heben, aber seine Knie schweiß aufzulösen zusammen, und sein Körper schien sich in Schweiß aufzulösen .... Es war eine Pause, welche länger als Jahrbunderte zu währen schien .... Näher und näher kam das Pferdegetrappel .... Ein plötslicher Mondstrahl zeigte Victoria mit ausgebreiteten Armen dicht vor den Köpsen der Pferde. Sie schien vom Kopf bis zu den Füßen in eine himmlische Glorie gehüllt .... Oder waren es die Thränen, die in seinen eigenen Augen funkelten?

Dann das Scharren und Knattern der Pferdehufen auf dem Weg, als sie plötzlich wieder ausgriffen .... Er wandte das Gesicht ab und schloß die Augen ....

"Wer feib Ihr?" bonnerte eine Stimme.

"Bictoria, die Tochter Majoricus', des Prafet-

Die Stimme war leis, aber so klar und ruhig, baß jebe Silbe in Eben - Ezra's klingenbes Ohr brang . . . .

Ein Freudenruf — ein Schrei — ein verwirrtes Murmeln vieler Stimmen unter einander . . . . sich selbst

zum Troze blickte er auf — ein Reiter war von seinem Pferde gesprungen und schloß Victoria in seine Arme. Raphael's Herz, welches so viele Jahre geschlafen, erwachte plötlich zu tollem Leben in seiner Brust, und seinen Dolch ziehend stürzte er in das Gedränge.

"Clenbe! Hunde ber Holle! 3ch will Eure Rechnung zu Schanben machen! Sie soll erst sterben!"

Und die blitzende Klinge schwebte über Victoria's Haupt . . . . Er wurde niedergeworfen — geblendet, halb bewußtlos — aber er erhob sich wieder mit der Energie des Wahnstuns . . . . Aber was war das? Sanste Arme umschlangen ihn . . . . Bictoria's Arme!

"Rettet ihn! Schont seiner! Er hat uns gerettet! Herr,. es ist mein Bruber! Wir sind gerettet! O schont ben Hund, er rettete meinen Bater!"

"Wir haben einander misverstanden, Herr!" sagte ein munterer junger Tribun mit vor Freude zitternder Stimme. "Wo ist mein Bater?"

"Funfzig Schritte zurück. Nieber, Bran! Ruhig! D Salomo, mein Borfahr, warum hast bu mich nicht verhindert, einen folchen Narren aus mir zu machen! Zu meiner Selbstrechtfertigung werbe ich genöthigt sein, die ganze Komödie durchzuspielen!"

Es ift nuglos zu fagen, was fich mahrend ber nachften fünf Minuten begab, nach beren Berlauf

Raphael, auf einem wadern Schlachtroß sigend, neben bem jungen Tribun einherritt, welcher Bictoria vor sich auf ben Sattel genommen. Mittlerweile stützten zwei Soldaten den Präfekten auf seinem Maulthier, nachdem sie diesen hartnäckigen Lastträger durch die vereinten Beweisgründe eines Schluckes Wein und zweier Schwertspigen überzeugt hatten, daß er durch aus nicht so unfähig sei weiter zu traben, als er sich eingebildet; während sie ihren Feldherrn mit Segens-wünschen überhäuften, und ihm Hände und Füße küßten.

"Eures Vaters Krieger scheinen sich als tief in seiner Schuld zu betrachten; doch sicherlich nicht deshalb, daß er sie jett in Anspruch nunmt, wo sie noch am besten davonlaufen können."

"Ach, die armen Bursche!" sagte der Tribun; "es herrschte ein so panischer Schrecken unter uns, als ich je von einem im Arrian oder Polybius las. Aber er hat sich ihnen immer mehr als Bater, wie als Befehlshaber gezeigt. Es mag selten geschehen, daß zwanzig tapfere Männer einer geschlagenen oder zerstreuten Armee freiwillig zurückreiten in die Reihen des Feindes auf die Möglichkeit hin, einen alten Mann noch am Leben zu finden."

"So wußtet ihr, wo ihr uns finben wurdet?" fagte Bictoria.

Ringelen, Sppatia. I.

"Einige von ihnen wußten es. Und er felbft zeigte uns gestern diesen Nebenweg, als wir unsere Stellung auf dem Schlachtfeld einnahmen, indem er hinzufügte, daß derselbe bei Gelegenheit von Nuten sein moge — und so war es."

"Aber sie fagten mir, bu wärst gefangen. O Gott! Welche Qualen habe ich beinetwegen ausgestanben!"

"Thörichtes Kind! Wie konntest du glauben, daß beines Baters Sohn lebendig in die Hände der Feinde fallen werde? Ich nahm mit der ersten Truppe den Weg über die Gartenmauern und durchschnitt die Ebene der etwa drei Stunden."

"Sagte ich Euch nicht", rief Bictoria, sich zu Raphael neigenb, "baß Gott die Seinen beschützen werbe?"

"Ihr fagtet es", erwiderte er, und verfiel in langes, schweigendes Rachbenken.

## Vierzehntes Capitel.

## Die Rlippen ber Sirenen.

Die letzten vier Monate waren in Beschäftigungen und Ereignissen an Hypatia und Philammon vorüber gegangen; doch war der Gang derselben ein so allmäliger und gleichförmiger, daß wir rasch über sie hin gleiten und nur zeigen wollen, welche Wirkungen sie hervorbrachten.

Der rüftige, fühne Büstenjängling hatte sich in einen bleichen, gebankenvollen Studenten verwandelt, ben das Gewicht sorgenvollen Denkens und müder Erinnerungen darniederdrückte. Diese letztern aber waren alle neu. Mit seinem Eintritt in Hypatia's Lehrsaal und in die Zauberreiche griechischen Denkens hatte ein neues Leben für ihn begonnen; und die Laura, und Pambo, und Arsenius schienen düstere Erscheinungen eines frühern Daseins, welche täglich mehr 25.\*

vor bem Ginbringen neuer und in Verwunderung setzenber Kenntnisse in Richts zerflossen.

Aber obgleich die Freunde und Scenen feiner Rindbeit so schnell in ben fernen Horizont verschwunden waren, fühlte er fich boch nicht einfam. Sein Berg fand eine lieblichere, wenn nicht gefündere Beimat, als es je zuvor gekannt. Denn mahrend biefer vier friedlichen Monate bes Studiums war zwischen Hypatia und bem fconen Anaben eine jener reinen und doch leibenschaftlichen Freundschaften entstanden - wir follten ihnen lieber mit dem heil. Augustin, den heil. Namen ber Liebe beilegen - welche schon und beilig wie fie find, wenn fie Jüngling bem Jüngling, Mädchen bem Mädchen verbinben, ihre ganze Bollfommenheit boch nur zwischen Mann und Beib erreichen. Die unselbstische Berehrung, mit welcher ein Mädchen fich niederbeugt vor einem ftarten, beiligen Priefter, ober ein begeisterter Anabe ber weisen. gartlichen Matrone anhängt, die immitten bes Gerauiches ber Welt, bes Stolzes ber Schönheit und ber Sorgen ber Hausfrau ihn liebend mit Rath und Ermuthigung unterftütt - bie Erbe fennt nicht schönere Bande als diese, außer benen ber Che felbft. bies zweite, eber mütterliche als schwesterliche Band war es, welches mit golbener Fessel Philammon an das wunderbare Mädchen von Alexandria kettete.

Seit dem Beginn seiner Besuche in ihrem Hörsaale, hatte sie ihre Borträge seinen hauptsächlichsten Bebürsnissen anzupassen gesucht, und mancher Blick ihres Auges nach ihm hin, bei irgendeinem besonders wichtigen Ausspruch, machte des armen Jünglings Herzschlagen ob des Zeichens, daß die Worte ihm galten. Aber ehe noch ein Monat vorüber gegangen, hatte sie, gewonnen durch die tiese Ausmerksamkeit auf jede ihrer Neußerungen, ihren Bater bewogen, ihm in der Bibliothek einen Platz als Schüler unter den Jünglingen einzuräumen, welche dort sowol mit Abschreiben, als mit dem Studium der Schriftsteller, welche damals an der Tagesordnung waren, sich täglich beschäftigten.

Anfänglich sah sie ihn nur selten — seltener als sie es gewünscht hätte; aber sie fürchtete die Zunge der Berläumdung, sowol von Seiten der Heiben als der Christen, und begnügte sich damit, ihren Bater täglich nach den Fortschritten des Jünglings zu fragen. Und wenn sie disweilen auf Augenblicke in die Bibliothet eintrat, wo er schreibend saß, oder auf ihrem Weg nach dem Museum ihm begegnete, wechselten sie Blicke miteinander, die von ihrer Seite freundliche Billigung, von der seinigen Dankbarkeit und Berehrung ausbrückten, was Beiden genügte. Ihr Zauber war ein sieher wirkender, und sie hatte zuviel

Bertrauen in die Sache, welche sie verfocht, und in ihre eigene Kraft, als daß sie gewünscht hätte, die Berwandlung zu beschleunigen, welche sie so innig ersehnte.

"Er muß mit dem Anfang beginnen", dachte sie bei sich selbst. "Mathematik und der Parmenides sind für jett hinreichend. Ohne die Schule der freien Wissenschaften durchzumachen, kann er nicht zu dem Glauben, der Götter würdig, denen ich eines Tages ihn zuführen werde, gelangen. Ich werde seinen dristlichen Fanatismus, seine christliche Unwissenheit, so roh und rauh, umgewandelt sehen zum Dienste der Götter, deren Tempel unnahbar für Alle ist, außer für Diejenigen, welche durch die auseinander solgenden Borhallen der Wissenschaft und der Philosophie hindurch gewandert sind."

Bald aber fühlte sie selbst sich so angezogen und von dem Bunsche beseelt, ihn zu fesseln, daß sie ihn dazu benutzte, Manuscripte für ihren eigenen Gebrauch abzuschreiben. Sie sandte seine Ausarbeitungen von ihrer eigenen Hand corrigirt zurück, und Philammon bewahrte sie in seiner kleinen Bodenkammer in Eudamon's Hause als kostbare Ehrenzeichen, nachdem er sie den ehrsurchtsvollen und neidischen Blicken des kleinen Pförtners dargelegt. So arbeitete er früh

und fpat weiter, fich reichlich fur bie Anftrengung einer Woche burch einen Blick, ein einziges Wort ber Billigung belohnt fühlend. Und wenn er Abends nach Saufe tam, fcuttete er feine Seele vor bem Birthe aus, und fie fprachen miteinander über bas Gine, bas unerschöpfliche Thema, welches sie gemeinsam batten über Sppatia und ihre Bollfommenheiten. Er würde oft genug in begeisterter Beise basselbe Thema mit feinen Mitschülern besprochen haben, aber er ichrat nicht allein vor ihrem gefünftelten, städtischen Wefen, sonbern auch vor ihrer Moralität zurück, welche ihm aus nur zu guten Gründen verbächtig schien. Er sehnte fich barnach, hinaus auf die Strafen zu geben, ber ganzen Welt feinen gefundenen Schat zu verfündigen und fie einzulaben, ihn mit ihm zu theilen; benn es mar feine Gifersucht in feiner reinen Liebe. Batte er ju feben vermocht, daß sie an Taufenbe weit größere Gunftbeweise als an ihn verschwende, so würde er beglückt burch den Gedanken gewesen sein, daß noch soviel mehr gesegnete Wesen auf Erben seien, und er wurde fie Alle wie Brüber geliebt haben, weil fie ihre Beachtung verbienten. Selbst ihrer Schönheit ermähnte er nicht mehr, feit bas erfte Staunen ber Bewunberung vorüber war, ja er bachte nicht mehr an sie. Sie mußte ja schon fein, es war ihr Recht, bie natürliche Ergänzung all ihrer anbern anmuthigen Eigenschaften; aber diese Schönheit war ihm nur das, was dem Kinde das Lächeln der Mutter, der Lerche das Sonnenlicht, dem Jäger der Hauch der Wälder ift — ein begeisterndes Element, wovon er undewußt sich nährte. Rur wenn er einen Augenblick lang irgendeine besonders überraschende oder gewagte Behauptung bezweiselte, wurde er sich wirklich der unendlichen Lieblichleit Hypatia's bewußt, und dann lullte sein Herz die Bernunft mit dem Gedanken in Schlummer: — Können andere als wahre Worte diesen Lippen entströmen? Andere als königliche Gedanken in diesem königlichen Haupte Gestalt gewinnen? . . . . Armer Thor! Aber war es nicht sehr natürlich?

Nach und nach, wenn sie an dem Jüngling, der über seinem Buche in irgendeiner Nische der Museumsärten brütete, vorüberging, lud sie ihn durch einen Blick oder ein Lächeln ein, der Menge junger Müßigsgänger und Frager sich anzuschließen, welche sie und ihren Bater umschwärmten und sich einbildeten, daß sie durch ihr Erscheinen hier die Zeit der athenischen Weisen im Hain eines zweiten Afademos wieder zurücksührten. Zuweilen sogar winkte sie ihn an ihre Seite in irgendeine entsernten Laube, wo sie sich mit ihrem Bater befand; und hier, wie es ihre Absicht

war, wurde er plötlich burch irgenbeine ernfte und perfonliche, wenn auch ftolze und gemeffene Bemerfung inne, baf fie ein tieferes Intereffe, eine lebhaftere Sumpathie für ihn habe, als für alle Andern; bag er in ihren Augen nicht blos ein zu lehrender Schüler, fondern eine Seele sei, welche sie ju erziehen wünschte. Und biefe töftlichen Sonnenblice wurden immer häufiger, immer länger, benn jebes mal überzeugte fie fich, baß fie weber feine Fähigkeiten noch bie Feinheit feines Befühls überschätt hatte, und jedes mal, sei es öffentlich ober allein mit ihr und ihrem Bater, schien Philammon ihr an eblem würdigem Benehmen zugenommen zu haben. Denn überragend bie natürliche Leichtigkeit und Burbe, welche förperliche Schönheit zu begleiten pflegt, über-· ragend bie Bescheibenheit, ben Ernst und bie Selbstzurückaltung, welche er unter ber Disciplin ber Laura fich angeeignet hatte, entwickelte fein griechischer Charafter fich in all feiner Raschheit, Feinheit und Beweglichkeit, bis er Hppatia als ein junger Titan an ber Seite ber leichtfinnigen, unbesonnenen und unaufrichtigen Schwäger erschien, welche ihren gewählten Birtel ausmachten.

Aber ber Mensch vermag ebenso wenig von platonischer Liebe als von jener mehr fruchtbaren Art bieses allgemeinen Uebels zu leben, und während bes erften Monates wurde Philammon gar manche Nacht bungrig zu Bett gegangen fein, batte fein großmuthiger Wirth nicht für ihn gesorgt. Was Philammon's Gelbstverbienen feines täglichen Brobes betraf, so wollte ber fleine Mann bavon nichts boren. Fürchtete er, bag er irgenbeinem jener monchischen Schurfen auf ber Strafe begegnen werbe, welche ibn nieberschlagen und mit Gewalt entführen würden? Es schien ibm aber auch eine Art von Mangel an Bietät, batte er einem fo hoffnungsvollen Studenten geftatten wollen bas Göttlich = Unaussprechliche ju vernachlässigen, um ben niedrigen Bedürfniffen bes Magens nachzugeben. Er follte beshalb teine Miethe für feine Wohnung gablen - nein, keine Miethe! Und hinsichtlich ber Nahrungsmittel burfte er ja felbst nur ein wenig : barter arbeiten, um auch seinen Baft verforgen ju tonnen. Satten nicht alle feine Nachbarn ihre Brut von Kindern zu ernähren, mabrend er, ben Unfterblichen sei Dank, viel zu weise gewesen war, die Erbe mit Geschöpfen zu bevölkern, welche ber Säglichkeit bes Baters die Negerfarbe ber Mutter hinzugefügt haben würden. Und endlich konnte Philammon ihn ja fpater bezahlen, wenn er erst ein großer Sophist geworben und Geld erspart hatte, wie bies jedenfalls früher ober später geschehen wurde, und inzwischen konnte

irgenbetwas Günstiges sich ereignen, benn ben Lieblingen ber Götter begegnen immer günstige Dinge; überbies hatte er zweifellos ausgemacht, daß die Planeten an dem Tag, wo er zuerst Philammon begegnete, günstig waren, weil Wercur mit Helios in irgenbetwas stand, er hatte vergessen, was es war; Helios aber war seiner Ansicht nach die gute Borbebeutung für Philammon, daß seine Lausbahn ähnlich der des ruhmwürdigen, frommen Kaisers Julian sein werde.

Philammon fuhr bei biesem Wink etwas zurück, ber eine häßliche Aehnlichkeit in sich zu tragen schien; aber Philosophie mußte er lernen und Brod mußte er essen; — so beugte er sich denn dem Ausspruch.

Aber eines Abends, wenige Tage nachdem er als Theon's Schüler zugelassen worden, fand er zu seinem größten Erstaunen ein glänzendes Goldstück in seiner Bodenkammer. Er nahm es am folgenden Morgen mit hinab, zeigte es dem kleinen Pförtner und bat ihn, den Eigenthümer des verlorenen Geldes aussindig zu machen und es demselben zurückzustellen. Wie groß aber war seine Ueberraschung, als der kleine Mann ihn unter endlosen wundersamen Sprüngen und Geberden in äußerst geheimnisvoller Weise benachrichtigte, daß dies Goldstück keineswegs ein verlornes sei; daß die Rückstände, welche er ihm schulde, bereits ab-



getragen, und daß durch die Gilte der höchsten Mächte jeden Monat ein frisches Goldstüd sich zeigen werde. Umsonst verlangte Philammon zu wissen, wer sein Wohlthäter sei, Eudaemon bewahrte unverdrückliches Schweigen, und rief einen ganzen Tartarus voll unnöthiger Fläche auf das Haupt seines Weibes herab, wenn sie ihrer weiblichen Geschwätigkeit — das arme Geschöpf schien inzwischen vom Morgen dis zum Abend niemals die Lippen zu öffnen — nicht Zaum und Zügel anlege, um ein so großes Geheimniß nicht zu verrathen.

Wer war ber unbekannte Freund? Es war nur Eine, die dies gethan haben konnte .... und doch wagte er es nicht zu benken, daß sie es war, der Gedanke war zu entzückend. Gemiß war es ihr Bater. Der alte Mann hatte ihn mehr als ein mal nach dem Stand seiner Börse gefragt. Wol hatte er immer ausweichende Antworten gegeben, aber der freundliche alte Mann mußte die Wahrheit errathen haben. War es nicht seine Pflicht, ihm zu danken? Nein, vielleicht war es zarter, nichts zu sagen. Wenn er — sie — denn jedenfalls hatte sie es erlaubt, ja vielleicht es angerathen, die Absicht gehabt hätten, daß er ihnen danken solle, würden sie dann wol so sorssältig ihre Großmuth verheimlicht haben? .... So beschloß er

benn, der Sache nicht zu erwähnen. Aber wie würde er sich ihnen dankbar erweisen! Wie beseligend war der Gedanke, in ihrer Schuld für irgendetwas — für Alles zu sein! O, daß er ihr doch selbst das Dasein zu verdanken hätte!

Er nahm bas Gelb, taufte fich einen Mantel nach ber neuesten philosophischen Mobe, und freute sich bar- über auf bem Heimweg.

Aber sein driftlicher Glaube? Was war aus ihm geworben?

Was gewöhnlich in solchen Fällen sich ereignet. Er war nicht tobt, wohl aber fest eingeschlummert. Philammon war nicht ungländig geworden; es würde ihn empört haben, hätte er Iemanden dies behaupten hören; aber es geschah ihm, gegenwärtig sehr eistig an etwas Anderes zu glauben — Geometrie, konische Sectionen, Kosmogonie, Psychologie, und was nicht Alles noch. So war es gekommen, daß er eben nicht Beit hatte an das Christenthum zu glauben. Zuweilen erinnerte er sich an dessen, noch leugnete er es. Wenn er die großen Fragen gelöst haben würde — die Fragen, welche Hypatia hingestellt hatte als die Wurzeln aller Wissenschaft — wie die Welt gemacht worden, welches der Ursprung des Uebels, was seine eigene

Berfonlichkeit fei, und - bies festgestellt - ob er wirklich eine folche habe, ferner noch einige Einleitungspunkte, bann wurde es Zeit fein, mit feiner erweiterten Ginficht zu bem Chriftenthum gurudzukehren. Wie, bann - was bann? . . . . Er wollte fich bes Gebankens an folche unangenehme Möglichkeiten entschlagen. Jeber Tag hatte hinreichend Unangenehmes. Möglichkeiten? Es war unmöglich . . . . Philosophie konnte nicht irre führen. Hatte Hppatia sie nicht bas Suchen bes Menschen nach bem Unfichtbaren genannt? Und wenn er bas Unsichtbare burch sie fand, war es bann nicht ganz baffelbe, als ob bas Unfichtbare fich ihm felbft enthüllt hatte? Und er mußte es finben benn Logit und Mathematik konnten nicht irren. Wenn jeber Schritt richtig war, mußte es boch ber Schluß auch fein; fo mußte er jebenfalls in ben rechten Pfab enben — bas heißt, vorausgesett, bag bas Chriftenthum ber rechte Pfab sei - und bann wurde er bie Schlachten ber Rirche schlagen, mit bem Schwerte, welches er Goliath bem Philister entrissen . . . Aber er hatte bas Schwert noch nicht erobert, und inzwischen mar bas Lernen ermübenbe Arbeit, und es war genug, baß jeder Tag seine eigne Blage und sein Gutes habe.

Durch bas monatlich in so geheimnisvoller Weise

ibm zugestellte Goldstück warer in ben Stand gesett, fich gang ben Studien zu wibmen, und wurde ein gutes Theil bon bem, was Betrus einen Seiben genannt haben würbe. Anfänglich schlüpfte er in ber That noch in die Kirchen ber Christen, und zwar aus einer Angewöhnung bes Bewiffens. Aber Bewohnheiten schlafen leicht ein; bie Furcht vor Entbedung und bem wieder Gefangenwerben machte ihm ben Besuch ber Kirche immer mehr und mehr zur unangenehmen Arbeit. Als einsamer, beimlicher Beter sich fernhaltend von jeder Berührung mit ber Gemeinde, fand er sich balb so abgetrennt von ihr im Herzen, wie im täglichen Leben. Er fühlte, daß die ihr Angehörenden, und mehr noch als sie, jene blumenreichen, bombaftischen Ranzelrebner, welche für ihre Predigten burch bas Beifallsklatschen ber Bemeinde belohnt wurden, nicht baran bachten, fich nach ben Dingen zu febnen, auf welche fein ganzes Streben gerichtet war. Uebrigens sprach er nie mit einem Chriften; benn bie Negerin in feiner Wohnung ichien ihn zu vermeiben — er wußte nicht, geschah bies aus Bescheibenheit ober aus Abscheu; so abgeschnitten von aller äußern « Gemeinschaft ber Beiligen », mar er im besten Ruge, auch von ber innern fich zu entfernen. So ging er benn gar nicht mehr zur Rirche, und fah nach einer andern Seite bin, er mußte taum weghalb, fo oft er

am Cafareum vorüberkam, und Chrill und seine ganze mächtige Organisation war zu einer andern Welt für ihn geworben, mit der er noch weniger zu schaffen hatte als mit den Planeten über seinem Haupte, von deren Bewegungen, Symbolen und Einflüssen Hypatia's Borträge über Aftronomie eben zu reben begannen.

Sppatia beobachtete bies Alles mit immer fteigenber Zufriebenbeit, und sie nährte mehr und mehr ben Traum, einft burch Philammon ihre fühnften Soffnungen erfüllt au feben. Rach Art ber Frauen schmuckte sie ihn in ihrer Phantafie mit all ben Rräften und glanzenden Borzügen, von welchen fie munichte, bag er fie besitzen möchte, wie mit benen aus, bie er wirklich besaß und an ben Tag legte, bis Philam= mon erstaunt gewesen sein würde, hatte er bie ibealifirte Carrifatur sehen konnen, welche bie holbe Enthusiaftin zu ihrem Privatvergnügen sich von ihm ausgemalt hatte. Ach, bas waren selige Momente für bie arme Hypatia. Orestes hatte aus irgenbeiner Ursache unterlassen, bei feiner Bewerbung zu beharren, und bas Opfer ber Iphigenia sich barmberzig in ben Hintergrund gebrängt. Bielleicht wurde fie nun fabig fein, Alles ohne baffelbe zu vollbringen. Und boch — wie lang bauchte fie bas Warten! Jahre konnten vergeben,

ehe Philammon's Erziehung vollendet, und mit ihnen wieviele golbene Gelegenheiten, die nie sich wieder bieten möchten!

"Ach!" seufzte sie zuweilen, "hätte Inkan boch eine Generation später gesebt! Dann würde ich all meine schwer geernteten Schätze zu den Füßen des Dichters der Sonne haben niederlegen und rusen können: «Nimm mich hin! Held, Krieger, Staatsmann, Weiser, Priester des Gottes des Lichts! Nimm hin deine Stlavin! Gebiete ihr, sende sie zum Märthrerthum, wenn du willst!» O dies würde nur ein sehr geringer Preis gewesen sein, um die Ehre damit zu erkausen, der geringste beiner Apostel, der Mitarbeiter des Jamblichus, Maximus, Libanius und des Chores der Weisen zu sein, welche den Thren des letzen, wahren Casars aufrecht hielten!"

## Junfzehntes Capitel.

## Nephelococcygnia.

Hppatia hatte immer forgfältig vermieden, mit Philammon irgenbeinen jener Bunkte zu besprechen, in welchen fie, seines frühern Glaubens wegen, nicht mit ihm übereinstimmte. Sie begnügte sich bamit, bas göttliche Licht ber Philosophie mit eigener Macht ihn burchbringen und feine Schluffe bervorziehen zu laffen. Eines Tages jeboch, zur felben Zeit, wo biefe Beicidte wieder beginnt, fühlte fie fich versucht, offener ju ihrem Schüler ju reben, als fie bisher gethan. Ihr Bater hatte ihm wenige Tage zuvor ein neues Werk von ihr über Mathematik mitgetheilt, und die Blide bes Entzückens und ber Bewunderung, mit welchen er fie begrüßte, ale er ihr in ben Garten bes Museums begegnete, machten ihre Neugierbe verzeih= lich, ju erforschen, welche Bunber ihre eigene Beisheit bereits bewirkt habe. Sie blieb ftehen und winkte ihrem Bater, eine Unterhaltung mit bem Jüngling zu beginnen.

"Nun", fagte ber alte Mann mit ermuthigenbem Lächeln, "wie gefallen unferm Schüler feine neuen . . . . "

"Du meinst meine Regelschnitte, Bater? Es ist kaum recht, eine unparteiische Antwort hierüber in meiner Gegenwart zu verlangen."

"Warum?" fagte Philammon. "Warum follte ich Euch nicht fagen, wie alle Welt es thun wird, welch neues wundervolles Feld des Denkens sie mir in wenigen Stunden eröffnet haben?"

"Wie so?" fragte Hppatia lächelnb, als ob sie bereits wisse, welches bie Antwort sein werde. "Worin weicht mein Commentar vom Originaltert des Apolsonius ab, auf welchen ich ihn mit so viel Treue bastrt habe?"

"Ach so viel, als ein lebendiger Körper sich von einem tobten unterscheidet. Statt trockener Unterssuchung über die Eigenthümlichkeiten von Linien und Eurven fand ich einen ganzen Schacht von Poeste und Theologie. Jede langweilige mathematische Regel schien wie durch Zauber in ein Shmbol irgendeines tiesen und edlen Gesetzes der unsichtbaren Welt verwandelt."

"Und meint Ihr, daß ber von Perga nicht ebenso viel sah? ober bag wir uns anmagen können, in Tiefe

26 \*

und Einsicht die Weisen ber alten Welt zu übertreffen? Seib versichert, daß sie sowol wie die Boeten nur geistige Dinge darunter verstanden, selbst wenn sie nur über körperliche sprachen, und daß sie den Himmel unter einem irdischen Kleide verhüllten, nur um ihn vor den Augen des Prosanen zu verbergen, während wir in diesen ausgearteten Tagen die geringste Einzelheit den stumpfen Ohren der Menschen darslegen und erklären müssen."

"Glaubt Ihr, mein junger Freund", fragte Theon, "daß die Mathematik für den Philosophen irgendeinen andern Werth haben könne, als den, Hülfsmittel zum Auffinden geistiger Wahrheit zu sein? Studiren wir die Zahlen nur, damit wir fähig seien, Rechnungen zu machen, oder, wie Phthagoras that, um aus ihren Gesetzen die Ideen abzuleiten, durch welche das Universum, der Mensch, ja das Göttliche selbst besteht?"

"Jebenfalls erscheint das Letztere mir als die eblere Absicht."

"Dber Kegelschnitte, um aus ihnen zu lernen, wie wir am besten Maschinerien zusammenzusetzen vermögen; ober um Shmbole für die Berbindung des Göttlichen mit bessen Ausstüfsen darin zu sinden?"

"Du übst beine Dialektik wie Sokrates selbst, mein Bater", sagte Hopatia.

"Wenn ich es thue, geschieht es nur in guter Abssicht. Es würde mir leid thun, Philammon glauben zu sehen, daß die Grundbestandtheile der Philosophie in jenen kleinlichen Erforschungen von Worten, und Analhsen von Ansichten bestehen, die Plato's Hauptstraft in den Augen Derer zu sein scheinen, welche wie der christliche Sophist Augustinus ihren Buchstaden verehren, während sie den Geist darüber vernachlässigen, indem sie nicht wahrnehmen, daß jene Gespräche, welche sie für den Tempel selbst halten, nur dessen Borhallen sind . . . ."

"Sage lieber, beffen Schleier, lieber Bater!"

"Schleier in ber That, welche ben rohen Blick bes fleischlich Gesinnten verwirren sollten; aber bennoch Borhallen, durch welche die erleuchtete Seele aufwärts zu dem Heiligthum selbst, zu den Gärten der Hesperiden, zu den goldenen Früchten des Timäus und der Orakel geführt werden könne. . . . . Und was mich betrifft, so versichere ich Euch, daß es mich nicht kümmern würde, wenn alle andern Schriften in der Welt heut am Tage zugrunde gingen, solange jene beiden Bücher übrig blieben."\*)



<sup>&</sup>quot;) Diefer erstaunenswerthe Ausspruch wird gewöhnlich bem Profins, Sphatia's großem Nachfolger, jugeschrieben.

"Du mußt ben homer ausnehmen, mein Bater."

"Ja, für den Haufen . . . . Aber von welchem Nuten würde er ohne geistigen Commentar für sie sein?"

"Er würde ihnen vielleicht fo wenig sagen, als ber Rreis bem Zimmermann, ber ihn zieht."

"Und was foll ber Kreis bebeuten?" fragte Phi-lammon.

"Er kann unendlich Bieles bebeuten, wie jebes andere natürliche Phänomen, und Tieferes ausbrücken, je nach bem Aufschwunge ber Seele, welche ihn betrachtet. Ift er aber nicht als die eine vollkommene Figur bas mahrhafte Symbol ber Ganzheit ber geistigen Welt, welche gleich ihm unsichtbar ift, außer in ihren äußern Umriffen, wo sie burch bie tobten, groben Erscheinungen sinnlicher Dinge begrenzt ift? Und so wie ber Kreis seinen Ursprung von einem Mittelpunkte aus erhält, ber selbst unsichtbar - ein Punkt, wie Euklid ihn erklärt, von welchem weber Theilbarkeit noch Größe ausgesagt werben kann — umgibt nicht bie Welt ber Beister rings umber ein unergründliches, unsichtbares, nicht zu erklärendes Wefen - in fich felbst, wie ich fo oft lehrte, nichts, benn es ist nur benkbar burch bie Berneinung aller Eigenschaften, felbst berer ber Bernunft, ber Tugend und ber Kraft, und boch gleich bem Mittelpunkt bes Kreises, bie Ursache aller anbern Existenzen."

"Ich sehe es", sagte Philammon, bem im ersten Augenblick jene unergründliche Göttlichkeit als ein etwas frostiger und begrenzter Begriff erschien . . . . boch mochte dies wol nur von der Beschränktheit seiner eigenen geistigen Wahrnehmungen herrühren. Jedensalls, wenn es ein logischer Schluß war, mußte es richtig sein.

"Laßt dies für den Augenblick genügen. Späterhin werdet Ihr — ich glaube Euch hinlänglich zu kennen, um dies zu prophezeihen — fähig sein, in dem gleichseitigen Dreieck das in den Kreis eingeschrieben ist und ihn nur mit den Endpunkten berührt, die drei übersinnlichen Grundsätze des Daseins zu erkennen, welche das Göttliche enthält, das sich im phhsischen Universum offenbart und mit dessen äußersten Grenzen übereinstimmt, jedoch, gleich ihm, unabhängig ist von jenem einen unsichtbaren Mittelpunkt, den Niemand zu nennen wagt."

"Ach!" sagte ber arme Philammon, im Gefühl seiner Beschränktheit hoch erröthend, "ich bin in der That nicht würdig, daß solche Weisheit an mein unvollkommenes Berständniß verschwendet werde. . . . Aber darf ich zu fragen mich erdreisten, ob nicht Apollonius ben Kreis, gleich allen andern Linien, als ursprünglich

unabhängig von seinem Mittelpunkt für sein Dasein, sonbern als von dem Durchschnitt irgendeines Regels burch eine Fläche mit rechten Winkeln zu seiner Achse, erzeugt betrachtet?"

"Müssen wir aber nicht einen Kreis ziehen, ober wenigstens ihn uns benken, um biesen Kegel hervors zubringen? Und ist nicht die Achse bieses Kegels burch ben Mittelpunkt bieses Kreises bestimmt?"

Philammon war geschlagen.

"Ihr habt nicht nöthig, Euch biefer Frage wegen zu schämen; Ihr legtet nur, ohne es zu beabsichtigen, ein anderes und vielleicht tieferes Symbol bloß. Könnt Ihr errathen, was es ist?"

Philammon befann fich vergeblich.

"Zeigt es Euch nicht dies? daß wie jeder denkbare richtige Durchschnitt des Kegels den Kreis enthüllt, Ihr in Allem, was schön und shmmetrisch ist, Göttliches entdecken werdet, wenn Ihr es in richtiger, shmmetrischer Richtung analhstrt?"

"D wie schon!" sagte Philammon, während ber alte Mann hinzufügte:

"Und zeigt es uns nicht auch, wie die eine volltommene und ursprüngliche Philosophie in allen großen Schriftstellern entbeckt zu werben vermöge, wenn wir nur jene wissenschaftlichen Kenntnisse besitzen, welche uns befähigen, sie herauszufinden?"

"Das ist sehr richtig, mein Bater; aber gerade jest möchte ich, daß Philammon durch solche Gedansten, wie ich sie herbeiführte, sich zu höherer, geistiger Einsicht in die Natur erhebe, die sich uns überall, wenigstens in ihren schönen, eblen Formen, als beseelt vom, Göttlichen selbst enthüllt; damit er fühle, daß es nicht genug ift, wie die Christen zu sagen, Gott habe die Welt geschaffen, wenn wir diese Behauptung als Entschuldigung für den Glauben ansehen, daß seine Gegenwart von da an ihr stets entzogen gewesen."

"Christen", fagte Philammon, "würden bies weber fagen noch glauben."

"Bielleicht nicht in Worten; aber in ber That betrachten sie die Gottheit als den Schöpfer einer todten Maschine, welche, einmal geschaffen, sich von selbst bewegt, und sie verachten als Ketzer jeden philosophischen Denker, sei er Gnostiker oder Platoniker, der, undefriedigt durch einen so todten, begrenzten und niedrigen Begriff des göttlichen Alls, die Gottheit ehren möchte durch Anerkennung ihrer Allgegenwart und durch den aufrichtigen Glauben an die Behauptung ihrer eigenen Schriften, daß sie im Universum lebt und sich bewegt, daß ihr Wesen darin beruht."

Philammon erwiderte bescheiben, daß die betreffenbe Stelle etwas verschieben hiervon in der Schrift sich finde.

"Ja, aber wenn bas Eine wahr ist, muß es umsgekehrt auch wahr sein. Wenn bas Universum lebt und sich bewegt, und sein Wesen in ihm beruht, muß er bann nicht nothwendigerweise Alles burch-bringen?"

"Warum? — Berzeiht meiner Ginfalt und erklärt es mir."

"Weil, wenn er nicht alle Dinge burchbränge und erfüllte, biejenigen Dinge, bei benen bies nicht ber Fall wäre, Zwischenräume in seinem Wesen, und folglich außer ihm sein würden."

"Sehr wahr; boch aber würben sie sich in seinem Umkreis befinden."

"Das ist ein richtiger Schluß. Doch würden sie bemungeachtet nicht in ihm leben, sondern in sich selbst. Um in ihm zu leben, müssen sie von seinem Leben durchdrungen sein. Haltet Ihr es für möglich, haltet Ihr es für ehrerbietig, zu behaupten, daß Irgendetwas in der unendlichen Herrlichkeit der Gottheit, die Macht besitze, von dem Raume, den sie bewohnt, dass selbe Wesen auszuschließen, durch welches es seinen Werth erhält, und welches ursprünglich dies Etwas

burchbrungen haben mußte, um ihm seine Organisation und sein Leben zu geben? Zieht er sich nach ber Erschaffung aus bem Raum zurück, ben er mabrend ber Schöpfung einnahm, ift er zu ber niebrigen Nothwendigkeit gezwungen, seinem eigenen Weltall weichen zu muffen und bas Leiben — benn bie Analogie aller materiellen Natur fagt uns, bag es Leiben ist — eines fremben Körpers, gleich einem Dorn im Fleisch, zu ertragen, ber in feiner eigenen Substanz lebt? Beffer ware es boch, ju glauben, bag feine Beisbeit und herrlichkeit, gleich einem feinen, burchbringenben Feuer, ewiglich mit unwiderstehlicher Kraft jedes organisirte Atom burchbringt, und bag, mare es auch nur einen Augenblick lang bem geringften Blumenblatt entzogen, grobe Materie und bas tobte Chaos, aus bem es gebilbet worben, Alles fein würbe, was von seiner Lieblichkeit übrig bliebe .... Ja", fuhr fie fort, nach ber Methobe ihrer Schule, welche, wie bie meisten im Berfall begriffenen, Pruntreben ber Dialektik und Spnthese ber Induction vorzog . . . . "Betrachtet jene Lotusblume, bie wie Aphrobite aus ben Wellen sich emporhebt, worin sie während ber Nacht geschlummert, mit gebeugtem Schwanenhalse bie Sonne begrüßenb, welcher sie ben Tag über, wo immer fie sei, sich zuwendet. Ift barin nur robe

Materie, sind barin nur Röhren, Fibern, Karben und Gestalt? Nur bas bebeutungslose Leben im Tobe. welches bie Menschen Begetation nennen? Jene alten ägpptischen Briefter wuften es beffer, fie lafen aus ben Bahlen, bag bie Beftalt jener elfenbeinernen Blumenblätter, jener golbenen Staubfaben, jene gebeimnifvolle tägliche Geburt aus bem Schofe ber Wellen, jene nächtliche Taufe, aus welcher fie wieber geboren, jeben Morgen zu neuem Leben fich erhebt, Zeichen göttlicher Ibeen, gebeimnifvoller Gefete finb, benen bie Blume felbst zugleich mit ber weißgekleibeten Briefterin, welche sie während bes Tempelritus in ber Sand balt, zugleich mit ber Göttin, welcher fie beibe geweiht find, folgt .... Die Blume ber Ifis! .... Ach, Natur hat ihre traurigen Symbole so gut wie ihre iconen. Und im Berhaltnig wie eine misleitete Nation die Berehrung Derer vergaß, welcher sie ihre Größe verbankte, um sich neuem, barbarischen Aberglauben hinzugeben, ift bie ihr geheiligte Blume feltner und immer feltner geworben, und jett - geeignetes Emblem für die Berehrung, über welche fie ihren Duft zu gießen pflegte - finbet man fie nur in Garten wie biefe - eine Merkwürdigkeit für ben Saufen, und für mich ein zurückgebliebenes Denkmal vergangener Weisheit und Herrlichkeit."

Philammon war, wie man sehen wird, bereits bebeutend vorangeschritten, benn er ertrug die Anspielung auf die Isis ohne ben geringsten Schauber, ja er wagte es, die schone Betrübte zu tröften.

"Der Philosoph", sagte er, "wird kaum den Bersluft eines nur äußern Götzendienstes beklagen, denn wenn, wie Ihr zu glauben scheint, eine Wurzel geistisger Wahrheit in der Shmbolik der Natur liegt, kann sie nicht sterben. So wird denn die Lotusblume immer ihre Bedeutung behalten, solange ihre Art auf Erden existirt."

"Götzendienst!" erwiderte sie mit einem Lächeln.
"Mein Schüler muß diese abgedroschene christliche Berleumdung nicht gegen mich wiederholen. In welch tiesen Aberglauben indessen die fromme Heerde versfallen sein mag, so sind es jetzt die Christen, nicht die Heiden, welche Götzendiener sind; sie, die den Knochen todter Menschen Wunderfraft zuschreiben, aus Beinshäusern Tempel machen und vor den Bildern der Niedrigsten der Menschen sich verbeugen, haben sicher kein Recht, die Griechen oder Aeghpter, welche in einer Form spmbolischer Schönheit für Worte unerreichbare Ideen verkörpern, des Götzendiensstes zu beschuldigen."

"Gögenbienst? Bete ich ben Pharus an, wenn ich, wie ich es oft stunbenlang thue, ihn mit liebenber

Ehrfurcht als bas Zeichen von Hellas' allbesiegenber Macht betrachte? Bete ich bie Schriftrolle an, auf welcher Homer's Worte geschrieben steben, wenn ich mit Entzüden bie bimmlischen Wahrheiten begruße, welche fie mir enthüllt, und wenn ich felbst bas materielle Buch, ber Botschaft wegen, welche es bringt, schäte und liebe? Könnt Ihr glauben, baf aufer ben gang Ungebilbeten, Irgendjemand bas Bild felbft anbetet, ober sich einbilbet, bag es ihm zu helfen ober ihn zu hören vermöge? Wird jemals ber Verliebte bas Bilb ber Geliebten mit ber lebenben, fprechenben Wirklichkeit verwechseln? Wir beten bie Ibee an, von welcher bas Bilb ein Symbol ift. Wollt Ihr uns tabeln, bağ wir bas Symbol gebrauchen, um bie Ibee unferm Gefühl, unferer Andacht barzustellen, statt es bei einem unfruchtbaren Begriff, einer unbestimmten Borstellung unsers eigenen Berstandes bewenden zu lassen?"

"So verehrt Ihr benn", fragte Philammon mit bebenber Stimme, aber unfähig, seine Rengierbe zu bezähmen, "bie heibnischen Götter?"

Warum Hppatia biese Frage als eine sie kränkende aufgenommen, konnte Philammon nicht errathen, augenscheinlich aber war bies ber Fall; benn sie antwortete stolz:

"Hätte Chrill biefe Frage an mich gerichtet, so

würde ich es verschmäht haben, barauf zu antworten. Euch will ich fagen, daß, ehe ich Eure Frage zu beantworten vermag, Ihr lernen mußt, was Diejenigen, bie Ihr heibnische Götter nennt, sind. Die Ungebilbeten, ober vielmehr Diejenigen, in beren Interesse es liegt, die Ungebildeten zu verleumden, um die Philosophen mit ihnen zu vermengen, mögen sich einbilben, bag biese Götter nur menschliche Wesen, welche gleich bem Menschen ben Schranken ber Perfonlichkeit, ben Leiben bes Schmerzes und ber Liebe unterworfen find. Wir jedoch wurden durch die ersten Philosophen Griechenlands, burch bie Priefter bes alten Aegypten und bie Weisen Babplons gelehrt, in ihnen die allgemeinen Rräfte ber Natur, jene Kinder des Alles belebenden Beistes zu erkennen, welche nur verschiedenartige Ausfluffe ber einen, ursprünglichen Einheit, ober beffer, verschiedene Phasen jener Einheit find, wie sie, bald in diefer, balb in anderer Beise je nach ber Berschiedenheit des Klimas ober ber Racen, durch bie Weisen ber verschiedenen Nationen aufgefaßt worben So betet benn in unsern Augen Derjenige, welcher die Bielen verehrt, mit ber höchsten, vollsten Hingebung bas Eine an, von bessen Vollkommenheit jene theilweise Gegenbilder sind, vollkommen in sich

The second of th

felbst, boch jebes bas Bilb einer einzigen seiner Boll- kommenheiten."

"Warum aber", sagte Philammon, ber sich burch biese Erklärung sehr erleichtert fühlte, "haßt Ihr so ben Christenglauben? Ift er nicht eine ber vielen Methoben?"

"Beil", erwiberte sie, ihn ungebulbig unterbrechend, "er selbst es verneint eine ber vielen Methoden zu sein, und sein Dasein nur auf Berneinung gründet; weil er sich selbst die ausschließliche Offenbarung der Gottheit anmaßt, und in seiner hochmüthigen Einbildung nicht begreift, daß seine eigenen Lehren dieser Anmaßung durch ihre Aehnlichkeit mit allen andern Glaubenssormen widersprechen. Es giebt kein Dogma der Galiläer, das nicht unter einer oder der andern Form in einer jener Religionen zu sinden wäre, von welchen sie jedes Entlehnen zu verschmähen vorgeben."

"Ausgenommen", sagte Theon, "ihre Erhebung alles Dessen, was menschlich, niedriggeboren, unwissenschaftlich und gleichmacherisch ist."

"Dies ausgenommen — aber feht! Dort kommt Jemand, dem ich nicht begegnen kann, nicht begegnen möchte. Biegt in biesen Weg ein — schnell!"

Und Hypatia, bleich wie ber Tod, zog ihren Bater mit unphilosophischer Hast einen Nebenweg hinab. "Ja", fuhr sie zu sich selbst rebend fort, als sie ihren Gleichmuth wieder gewonnen, "wäre dieser galitäische Aberglauben damit zufrieden, seinen Plat demüthig unter den andern erlaubten Religionen des Reiches einzunehmen, dann würde man ihn wol dulden können als eine anthropomorphische Abschattung göttlicher Dinge, geeignet für den gemeinen, arbeitenden Hausen; vielleicht sogar ganz besonders geeignet, weil er ihm schmeichelt. Aber so ...."

"Da ist wiederum Mirjam", sagte Philammon, "gerade vor uns!"

"Mirjam?" fragte Hppatia streng. "So kennt 3hr sie? Wie hängt bas zusammen?"

"Sie wohnt in Eudaemon's Hause, wie ich selbst", erwiderte Philammon freimuthig. "Doch habe ich noch niemals, und wünsche es auch nicht, ein Wort mit einer so verworfenen Creatur gewechselt."

"Thut es niemals! Ich befehle es Euch!" sagte Hupatia im bringenbsten Tone. Aber es war jetzt kein Ausweg mehr ba, um ihr zu entschlüpfen und gewaltsam bazu gezwungen, stand Hupatia von Angesicht zu Angesicht vor ihrer Peinigerin.

"Ein Wort! Einen Augenblick, schöne Jungfrau", begann bas alte Beib mit fklavischer Berbeugung. "Nein, Ihr müßt nicht so graufam vorüber eilen King elen hypatia. I.

wolken. Ich habe — feht, was ich da für Euch habel" Und mit geheinwißnoller Miene hielt fie den «Regenbogen Sakomonis» empor.

Dies Ales hatte Mirjam sehr schnell und in sehmeichelndem, leisem Tame, unter beständigen, schlangenartigen Windungen ihnes ganzen Körpers, gesprochen; nur thr Ange schien in der gespannten Festigkeit seines Blicks als Stiltze all ihner Glieder zu dienen, und solange es so geheimnisvoll sie anstarrte, vermochte Hopatia nicht, ihm zu entstiehen.

"Was meint Ihr? Was habe ich mit biesem Ring zu schaffen?" fragte erschracken Hppatia.

"Er, ber ihn einst besaß, bietet ihn Euch jetzt. Ihr erinnert Euch eines Beinen schwarzen Achats — eines geringfügigen Gegenstandes. — Wenn Ihr ihn nicht weggeworfen habt, was Ihr wahrscheinlich thatet, wünscht er benselben gegen diesen Opal umzukauschen .... und dieser Sbelstein ist sicher mehr geeignet für eine solche Hand."

"Er gab mir den Achat, und ich will ihn behalten."

"Aber biefer Opal — zehntaufend Goldstüde werth — als Taufch für jenes zerbrochne Ding, bas nicht eins werth ift?"

"Ich bin keine Händlerin wie Ihr, und habe noch nicht gelernt, die Dinge nach ihrem Geldwerth zu schähen. Wäre jener Achat von Werth gewesen, würde ich ihn niemals angenommen haben."

"Nimm ben Ring, nimm ihm, mein Liebling", flüsterte Theon umgebulbig, "er kann all unfere Schulben bezahlen."

"Ja, das kann er — er wird fie alle bezahlen", erwiderte das alte Weib, welches wunderbarerweise das Ambern unhördare Füstern Theon's verstanden hatte.

"Bas? — mein Bater! Du könntest mir rathen, so habgierig zu sein"? "Meine gute Frau", suhr sie zu Mirjam gewendet foxt, "ich kann nicht erwarten, daß Ihr den Grund meiner Weigerung begreift. Wir haben Beibe einen verschiebenen Maßstab für den Werth der Dinge. Aber um des Talismans willen, der in jenen Achat eingegraben, wenn
nicht aus andern Gründen, kann ich ihn nicht aufgeben."

"M! Um bes Talismans willen! Das ift weise! Das ist ebel! Das sieht ber Philosopin ähnlich! D, ich sage kein Wort mehr. Möge die schöne Prophetin ben Achat behalten, und ben Ring ebenfalls; benn seht, es ist auch ein Zauber barin! Der Name, bei welchem Salomo die Dämonen beschwor, seinen Willen zu thun. Seht! Was würdet Ihr jetzt nicht Alles zu thun vermögen, wenn Ihr diesen Ring zu handhaben verständet! Ihr würdet große, herrliche Engel haben, jeden mit sechs Flügeln, die kämen und sich vor Euch verbeugten, wenn Ihr sie rieft, und sie würden dann sagen: «Hier sind wir, Herrin, sende uns.» Blickt ihn nur einmal an!"

Hopatia nahm ben versuchenben Köber und unterssuchte ihn neugieriger, als sie würde haben eingestehen nögen. Das alte Weib fuhr inzwischen fort:

"Und die weise Jungfrau versteht ben schwarzen Achat zu gebrauchen? Sat Sben-Ezra es fie gelehrt?"

Sppatia erröthete. Sie schämte sich, einzugesteben, bag Sben- Ezra ihr bas Geheimniß nicht enthüllt habe,

von bem er wahrscheinlich nicht glaubte, daß es eins sei, und daß jener Talisman für sie nur ein merkwürdiges Spielzeug gewesen, von dem ihr zu glauben gefiel, daß es möglicherweise eines Tags verborgene Eigenschaften entwickeln werde, aber schon am folgenben Tage hatte sie über diese Idee gelacht und sie als umphilosophisch und barbarisch betrachtet; so erwiderte sie denn etwas streng, daß ihre Geheimnisse ihr Eigenthum seien.

"Mh, so! Sie kennt das Alles — die glückliche Dame! Und der Talisman hat ihr erzählt, ob Heraklian jetzt Rom erobert habe, und ob sie die Mutter einer neuen Ohnastie von Ptolomäern sein, oder als Jungfrau sterben werde, was die vier Engel vershüten mögen. Und sicher ist der große Dämon schon zu ihr gekommen, wenn sie die flache Seite gerieben; ist er nicht gekommen?"

"Geht, thörichtes Weib! Ich laffe mich nicht wie Ihr von kindischem Aberglauben zum Narren haben."

"Kindischer Aberglauben! Hahaha!" rief das alte Weib, als sie mit tiefern Verbeugungen als jemals sich zum Gehen wandte. "Und sie hat die Engel noch nicht gesehen! .... Nun gut, vielleicht wird ein Tag kommen, wo die schöne Dame nur zu sehr wünschen wird, sich des Talismans bedienen zu

können, und wo fie geruht, fich von einer armen alten Jubin in bas Geheimniß einweihen zu laffen."

Und Mirjam verschwand einen Baumgang hinab und fturzte sich in bas bichtefte Gebusch, während bie brei Träumer ihren Weg fortsetzten.

Hopatia bachte nicht, baß bas alte Weib, kaum sich allein sehend, sich nieber auf die Erbe warf, sich umherwälzte und wie ein wüthendes wilbes Thier in die Blätter beißend rief:

"Und ich will ihn boch haben! Ich will ihn haben, und wenn ich ihr Herz mit ausreißen sollte!"

Drud von &. A. Brodbaus in Leipzig.

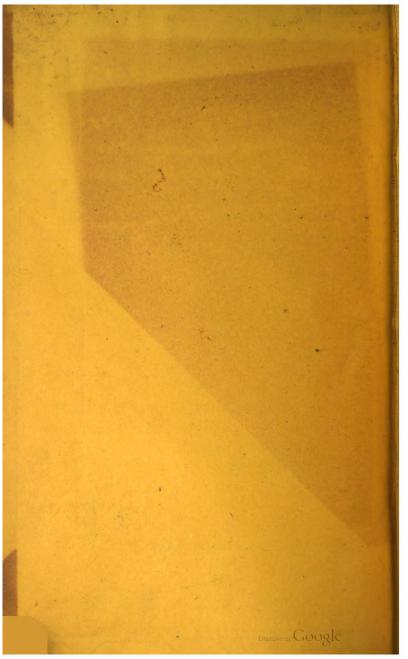



Digitized by Google

